





K.K. HOFBIBLIOTHEK OSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK

53.K.5

Mikroverfilmt Umsignieren auf

MF 6754

53.K.5



P. E. VIII. X. 57

LIII. K.S.





## ABBILDUNGEN BÖHMISCHER

medical management of

UND

## MÄHRISCHER

## GELEHRTEN

UND

# KUNSTLER,

NEBST

KURZEN NACHRICHTEN

VON

IHREN LEBEN UND WERKEN.

## VIERTER THEIL.

PRAG,

gedruckt in der k. k. Normalschulbuchdruckerey durch Matthäus Adam Schmadl, Factor 1782.

doct moses



Verisimile est, defunctos gaudere, si videant se posteris suis curae esse.

Euagoras.

### VORREDE.

er Beyfall, mit welchem die drey ersten Theile dieses Werks sowohl in Böhmen, als auch bey unsern Nachbarn sind aufgenommen worden, bewog mich auch diesen vierten Theil auszuarbeiten und an das Licht zu stellen. Hiezu haben mich meine Lands-Pleute nicht nur aufgemuntert, sondern sie unterstütztene mich auch theils mit Beyträgen zu den Lebensbeschreibungen, und theils mit ächten Abbildungen der Gelehrten und Künstler. Es ist billig, dass ich hier ihre Namen anführe und ihnen hiedurch meine Dankbarkeit für ihre Bemühungen bezeuge. Dies find die Herren Foseph Wratislam, Edler von Monse, Direktor der juridischen Facultät auf der hohen Schule zu Brünn; Alexius Habrich, Prior in dem benedictiner Stifte zu Raygern in Mähren; Fortunat Durich, Vice-Provincial des Paulanerordens in Böhmen; Cornelius Kaiser, regulirter Chorherr im Prämonstratenser Stifte zu Tepel und Professor des kanonifchen Rechts in Prag; Anton Strnad, Vorsteher der königl. Sternwarte in Prag und öffentlicher Lehrer der mathematischen Erdbeschreibung. Adam Urban, Bibliothekar in dem Präm, Stifte Strahow und Johann Quirin Jahn, Historienmaler zu Prag.

Zum Beweise aber, das auch die Auswärtigen dies Werk mit ihrem Beyfalle beehret haben, wollen wir aus der Auserlesenen Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, die zu Lemgo herauskömmt und hier nicht viel bekannt ist, eine Beurtheilung hersetzen. Sie steht

a 2 im

I۷

im vierzehnten Bande, S. 40 wie folget: "Was wir bey der Anzeige der beyden ersten Theile dieses Werks "zum Ruhm desselben gesagt haben, können wir jetzt aus Ueberzeugung und mit wahrem Vergnügen auch "von diesem dritten Theile wiederholen. Herr Pelzel. "der jetzt, seitdem Herr Adauctus Voigt und der Freiherr "Ignatz von Born nach Wien gegangen, der einzige Ver-"fasser ilt, hat nicht nur gleiche Sorgfalt und Genauig-"keit auf die Ausarbeitung desselben gewandt, sondern "er bestrebet sich immer mehr seine Lebensbeschreibungen nicht blos den Liebhabern der gelehrten Geschichte .unter seinen Landsleuten, sondern dem ganzen deut-"schen litterarischen Publico nützlich und unterhaltend "zu machen. Er ist diesmal unserm Wunsch, nicht "blos den Gelehrten, sondern auch den Menschen näher "kennen zu lehren, merklich näher gekommen; er er-"zählt nicht mehr blos, wo sein Held gebohren wor-"den, wo er auf Schulen gewesen, wo er studiert, was er nachmals für Aemter bekleidet, was für ge-"druckte und ungedruckte Schriften er hinterlassen habe etc. sondern er schildert uns auch, so oft er konnte, "seinen Privatcharakter, seine Gemüthseigenschaften und "Tugenden; und mit Vergnügen findet man, dass die "Männer, die et aufstellt, fast durchgehends von Seiten ihres Herzens so schätzbar find, als von Seiten ihres Kopfes - Auch der Verleger und Kupferstecher "scheinen mit den patriotischen Bemühungen des Hrn. "Verf. gleichsam in die Wette zu eifern. An typogra-"phischer Schönheit kennen wir noch immer wenig "deutsche Werke, die diesem an die Seite zu setzen wä-"ren, und unter Herrn Balzers Stichen find verschiedene "wahre Meisterstücke - Kurz, dies bleibt immer ein "Werk, welches uns andere Deutsche beschämt; und

0000 mb 0000

"wer wird nicht mit ungeduldigem Verlangen der Fort"fetzung entgegen sehen. etc. etc. " Nun solgen die von
mir in der Vorrede des dritten Theils versprochenen Zufätze, Ergänzungen und Verbesserungen in den vorhergehenden drey Bänden.

#### Zum Ersten Theil.

Cosmas. S. 7. Er starb im Jahr 1125 den 21 Seine Gemahlin, Bosetecha, mit der er einen Sohn, Heinrich, gezeuget, war schon im Jahr 1117 mit Tode abgegangen. Cosmas hat ganze achtzehn Jahre, als Priester, mit ihr im Ehestande gelebt. Einige der spätern Schriftsteller wollen zwar behaupten, Bosetecha wäre nur eine Concubine des Cosmas gewesen. Allein diese sollten wissen, dass in Böhmen noch zu den Zeiten unsers Cosmas den Weltpriestern der Ehestand erlaubt war. und dass sie erst um die Mitte des zwölsten Jahrhunderts dieses Rechtes der Natur sind beraubt worden. Boletecha eine unerlaubte Beyschläferin gewesen wäre, so hätte sie Cosmas in einem Buche, so er zweyen Prälaten von groffem Ansehen zugeschrieben, nicht ohnes zu erröthen, nennen dürfen. Er schreibt von ihr auf das Jahr III7 Eodem anno rerum cunctarum comes indimota mearum, bis februi quinis obiit Bosetecha halendis. Diese Stelle steht in der alten Abschrift des Cosmas, die bev dem Domkapitel zu Prag auf bewahrt wird. Man lift sie auch im Codice Brewnoviensi, der aus zwey alten Handschriften genommen ist. Freher hat sie auch in oseiner Abschrift, die von den zwey erwähnten verschieden war gefunden. Doch hat sie der Mönch von Sazawa, von dem der Dresdner und Wiener Cosmas veranstaltet, interpolirt und fortgesetzt worden, ausgelassen,



VI

weil schon zu seiner Zeit die Ehe den Priestern untersagt worden; oder vielmehr, weil er aus der Zahl derjenigen Mönche war, die sich bey einer Abschrift oder
Ausgabe eines Buches die Freyheit nehmen dasjenige,
was wider ihre Grundsätze zu lausen scheinet, auszustreichen, und wegzulassen.

Kaiser Karl IV liess die Kronik des Cosmas durch den Prager Domdechant Plichta dreymal abschreiben.

Keine von diesen Abschriften ist mehr vorhanden. Der Kaiser hat sie vermuthlich an auswärtige Fürsten verschenkt. Doch sind die noch vorhandenen Codices, als der Dresdner, Prager und Wiener, älter und lange vor Plichta geschrieben. Freher hat diese Kronik auch im J. 1621 sol. zu Hanau besonders abdrucken lassen. Der Wunsch, dass man dies sowohl für Böhmen als Deutschland gleich wichtige Werk mit den alten Handschriften, die weder Freher noch Menchen genützt, ausschen er gebracht werden, wird vielleicht bald ein Erfüllung gebracht werden.

Ritter, a Lapide und auch Othamene, genannt, der sich unter der Regierung des Heinrich von Kärnthen durch seinen Heldenmuth hervorgethan. Franciscus war Pfarrer an der Teinkirche, ehe er Dommherr geworden. Seine Kronik, die im J. 1754 erschien; ist sehr fehlerhaft abgedruckt worden; ganze Stellen von Wichtigkeit sind ausgeblieben. Man wird sie auss neue auslegen lassen.

Wilhelm von Slawata. Er kam im Jahr 1573 auf die Welt, und starb im J. 1652; nach Balbins Angabe, zu Wien am 19 Jenner.

Bohus-



VII

Bohuslaw Lobkowitz von Hassenstein. S. 16. Nach der Ausrechnung des H. Faustin Prochaska in Voigtii act. liter. Vol. II. p. 295. ist er im J. 1462 gebohren und am 14 Nov. des 1510 Jahrs gestorben. Johann von Hodiejowa in den Noten zu Hageks Kronik giebt aber den 24 Tag des Nov. zu seinem Tode an: w Nedieli przed S. Katerzinau, am Sonntage vor Katharina.

Wenzel Hagek von Liboczan S. 20. Nebst der böhmischen Kronik schrieb er auch Biblj zlata stareho a nomeho Zakona nynj w Nowie z latinskeho Jazyka w czesku.
Rzecz przelozena 1543. 4to. Es ist eine böhmische Uebersetzung der aurea Biblia Antonii Rampigoli. Ferners hat
er die schreckliche Feuersbrunst in Prag vom J. 1541
beschrieben. Wawrzinecz oder Laurentius Zezhule, ein
Prager Bürger, hat sie im J. 1614 drucken lassen und
dem Herrn Diwisch Czernin von Chudenitz dedicirt. An
dem Buche, Ziwot Adamuw hat er auch viel Antheil gehabt.

Thomas Pessina von Czechorod S. 25. Sein Geburtstag war der 19 Dec., und er starb am 2 Aug. Sein Prodromus Morauographiae ist im J. 1663 zu Leitomischel in 8 gedruckt worden, unter dem Titel, Przedchudcze Morawopisu etc. Herr J. D. besitzt ein Exemplar, welches Pessina mit eigener Hand verbessert und ganze Stellen, besonders die Zeitrechnung abgeändert hat. Pessina hat auch herausgegeben Parochus obediens sue de duplici debito Parochorum. Editio austior Litomissii 1665.12. Der zweyte Theil seines Mars Morauicus ist noch nicht gedruckt worden. Eine Abschrift davon, die Pessina mit eigener Hand serbessert und er weitert hat, besitzt Herr Ferdinandi.

Christoph Kyblin S. 36. War im J. 1643 Professor Institutionum im Karoline und Auditor bey der Studen-





#### VIII

ten Compagnie, welche die Stadt Prag wider die Schweden vertheidigen half. — A. 1654 wurde er Professor Primarius Juris und a. 1664 Rector Magnisiaus der Karoliner Universität.

Laurentius Span S. 38. Schrieb auch: De felici adventu diui Maximiliani, Carmen. Olom. 1563. Littera chriftiana versibus descripta. Viteb. 1549. 4to. In der Handschrift liegen noch: Pocma de Homine secundum septem aetates vitae. Descriptio Ferdinandoburgi carmine hexametro. Tractatus de sex rebus non naturalibus. Tractatus de Cyceio et Kallyphilo.

Johann Jeffensky von Jeffen S. 40. Zu feinen Werken gehören noch: Pro vindiciis contra Tyrannos, Oratio, quam junenis habuit Patauii Venetum a. 1501. Recusa Pragae 1620. 4to. Tractatus duo, de generatione et vitae humanae periodis. Oppenheim 1610. 8. De cauenda tollendaaue Peste. Prag. 1604, 4to. Oratio funebris de Tychone Brahaeo. Prag. 1601. 4. Prolusio de ortu et progressu rei medicae. Wittenb. 1600. De sanguine vena secta dimisso indicium Pragae 1608. Legationis in Regiis Ungarorum Comitiis proximis nomine Euangelicorum Regni Bohemiae ordinum a Doct. Jessenio obitae, Renunciatio. Prag. 1619. 4. Ad Regni Bohemiae simulque conjunctarum foederatarum Prouinciarum - inclitos ordines, de restauranda antiquissima Pragensi Academia, Oratio. Prag. 1619. 4. In honorem Anatomiae, Oratio. Prag. 1600. Regis Ungariae Mathiae coronatio adjecta Regni Regumque Pannoniae breuis Chronographia. Viennae, recusa Hamburgi a. 1609. 4to.

Danid Crinitus von Hlamaczoma. Der 10 August des 1513 Jahrs war sein Geburtstag. Er lebte bis in das Jahr



Jahr 1586. Von ihm haben wir auch : Apostolorum Jesu Christi vitae succincta breuitate ex Eusebio et Nicephoro excerptae illustrataeque piis precationibus in dinersa genera carminum e lingua czechica redactis. Prag. 1583. 8. Ode panegyrica in laudem familiae Baronum de Lobhowitz, dum Georgio a Lobkowitz delatum effet munus supremi Camerarii Regni Boh. Prag. 1584. Carmen pro felici serenissimi Hungariae Regis etc. Rudolphi in Regem Boh. inauguratione. Prag. 1575. 4to. Canticus canticorum pro honore Conjugii - M. Matthiae Grylli a Gryllowa. Prag. 1583. 4. Threnus Foanni Rosino Sateceno ciui Domazlicensi Poetae venusto et ingenioso a. 1584. 12 id. Dec. vita functo. Ratisb. 1584. 4to. Lugubria carmina in obitum liberorum Jo. Pisceni. Prag. 1582. 4to. Gamelion pro secundis nuptiis clariff. Viri D. Adami Huberi Mezericeni a Risenbach. Med. Doct. Prag. 1585. 4to. Propemptica (cripta amicitiae et boni ominis ergo Georgio Oftracio Raconensi ex patria in Italiam studiorum gratia mense Fan. 1573 abeunti. Prag. 1573. 4to. Rytmy czeske a latinshe na Ewangelia. W Praze 1577 et 1598. 12. Zialmy S. Dawida. w Praze 1596. 8. Pietatis Puerilis initia. Böhm. und lateinisch, 12. und andere kleine Gedichte mehr.

Simon Lomniczky von Budecz S. 58. Er schrieb auch:
Tanecz aneb Traktat o Tanczy, gak gest skodliwy a pohorzsiliwy. W Praze 1597. Peycha Ziwota — proti wseligake
Nadbernosti a peysse. W Praze 1615. 8. Kupidowa Strzela
W Praze 1590. 8. Filozowsky Ziwot aneb Hystoryczky
Spis o Mrawich a silechetnem Ziwotu Mudrczu a Filozossu
Splarych pohanskych. W Praze 1595. 8. Kratke Nauczenje
kazdemu Hospodarzi mlademu. W Praze 1597. 8. ist in böhm.
Versen. Hadan neb Rozeprze mezy kniezem a zemanem,
Rozmlauwanj w Rytmy sepsane. w Praze 1589. 8. Weyklad
a 5

March Harden Amerika

prosty na neyswietiegssy Moditibu Panem Krystem wydanau: otcze Nass. w Praze 1605. 8. Pad Swieta, w Praze 1597. Pohrzeb Krysta Pana. w Praze 1605. 8. Rozmlauwanj Krysta Pana s Krzestianem. 8. Ruzenecz obsahugicz Tagemstwj Krysta Pana a Marie. 8.

Johann Hus S. 61. Seine lateinische Schriften sind zu Nürnberg 1715 in fol, zwey Bände, gedruckt worden. In böhmischer Sprache sind lange zuvor folgende Schriften des Huss im Druck erschienen : Jana Hussa s Postylla, w Nornb. 1563. 1564. fol. O ssesti Bludjeh fol. O czyrkwi Swate. Sedm Epistol w zalarzi słozenych. Gednotie czyrkwe. O fedmi smrtedlnych Hrzjssych. Kazanj o myswietlenj Wjry. List z Konsstanczy Kniezy Hamlikowi, Jahaubkowi a Kobertowi Hospodarzi swymu. 1559. fol. Manzelshym Stawu. Odpowied na Otazku: czo gest to wierziti. O prawe Powinnosti Krzestianske. O Skaze pochazegjezy z Vstanowenj Lidskyth. Traktat o Poznanj a milowanja Pana Boha. Weyklad na czlanky obeczne Krzestianske a Apostolske. Weyklad na Desatero. Weyklad na prwnj Epistolu Sw. Petra. Weyklad na Zialm 118. Prowazek trzi Prameny, z Wjry, Lasky, Nadiege, slozeny 1412, tistieny 1545. 4to. In der kapitular Bibliothek, wie auch im Clementino find noch viele, meistens gleichzeitige Handschriften von Hussens Werken vorhanden.

Johann Christoph Schambogen S. 72. Von ihm ist auch Tractatus iuridicus ad duas rubricas, qui testamenta sa-cere possint et quemadmodum siant. Pragae 1633.

Marcus Marci S. 80. Kurz vor seinem Tode bekam er den Ruf nach Oxfort in England, den er aber, seiner schwachen Gesundheit wegen ausschlug. Nebst denen



denen schon angeführten Werken schrieb er auch Obsernationes exotico - philosophicae, Prag. 1647.

Jakob Wenzel Dobrzensky S. 86. Er war in den Jahren 1671 und 1685. 1686 Rector Magnif. der hohen Schule zu Prag und starb im Jahr 1697 am 3 März. Er schrieb auch folgende Observationes: Artificialis Pygmaeorum eformatio. Illustrissimi Hypochondriaci mors miserrima ab inunctione mercuriali. Mors horrida a febre maligna laborantis rustici. Calculi cystidis felleae et meatus hepatici. Anatome cerebri bouis petrefacti. De calce Podagricorum. Analogia terrae motus anno elapso in Tyroli facti cum hypochondriacis. Epilepsia foeminae parturientis. Mors repentina ex morbo caduco. Partus impeditus ob abscessum vteri. Calculi pulmonum et ventriculi. Mors ex vsu Hellebori albi. Perlarum maturationis historia. Sie stehen alle in den Miscellanea curiosa medico - physica Academiae naturae curiosorum. Annus I. et II. Welche im J. 1670 und 1671 zu Jena in 4. gedruckt worden. Er hinterließ in der Handschrift bis 10 Bände, welche meistens chemische Abhandlungen und Experimente enthalten; sie stehen jetzt in der vortrefflichen Bibliothek des Prämonstratenser Stiftes Stra-Sein Sohn, Franc. Octavian, erhielt im J. 1686 die Doktorwürde in der Medicin.

Johann Amos Comenius S. 89. Ein langes Verzeichniss seiner lateinischen Schristen hat Herr Raphael Ungar
in der Bohemia Docta Balbini S. 317 geliesert. Im Catalogo Bohemicorum librorum prohibitorum stehen solgende Bücher von Amos Comenius: Kssaft vmiragiczy Gednoty. Oc
Wymitanj niemeho a gakehokolim Diabelsimj. Manualnjk aneb
Gadro czele Bibli smate; w Amstelod. 1658. 12. Hlubina
Bezpecznosti; w Lessnie 1633. 12. Amstelod. 1663. Labyrynt

action who are



#### XII

rynt Swieta a Ray Srdcze 1631. ohne Druckort. w Amstel. 2663. 8. wird jetzt zu Prag wieder ausgelegt. Czwj-sczenj se w Poboznosti Knjzka milostna. w Berlinie 1754. 12. Dwogj Kazanj wanocznj a Postnj. w Berlinie 1763. Jana-Lasytskyho Hystorye-o Puwodu a czinech Bratrzj czeskych, Kniha osma od Jana Amosa Komenskyho. Leta 1649. w Hali 1763. Bog s bohem Modlitbami Leta 1655. 1763. Tanowskyho a ginych Kanczyonal s Przidawkem 1746. 8.

Karl Skreta p. 108. Er stammte nicht, wie einige glauben, von italienischen Eltern ab. Johann Skreta Schötnowsky war im Jahr 1578 Rath in der Altstadt Prag; und Daniel Skreta Schotnowsky von Zaworzitz verwaltete mit Anfang des 17ten Jahrhunderts eine Secretärstelle bey der königlichen Kammer. Wir werden uns nicht irren, wenn wir den ersten für den Grossvater, und den zweyten für den Vater des Karl Skreta annehmen. 1626 war auch ein Paul Skreta Rathsherr zu Kuttenberg, Woraus man schliessen kann, dass die Skreta eine alte böhmische Familie gewesen. Wir müssen noch eine Anekdote nachholen, die man hier von Karl Skreta insgemein erzählet. Er gerieth mit einem auswärtigen Künstler in Streit und erstach ihn im Zweykampfe. Als man ihm nachsetzte, verbarg er sich bey den Augustinern im Kloster zu St. Wenzel in der Neustadt Prag. Hier blieb er über ein Jahr, Um den Mönchen Koft, Zimmer und die Freundschaft zu vergelten, arbeitete er für sie. Er wurde aber durch ein Bild, so man in der Kirche aufgestellet, verrathen und aufgefordert. Allein man brachte ihn heimlich aus dem Kloster und zur Stadt hinaus, ungeachtet der Wache, die man ausgestellt hatte. Die Bilder, welche Screta während dieser Zeit verfertiget, wurden hernach in die Gallerie zu Dresden um einen hohen Preis verkauft, Theil -

#### Theil II.

Georg Pontanus S. 26. Schrieb auch: Dialogismus in honorem funeris Joannis Meuskönig, Abbatis Tepl. 1585. Hymnus de S. Procopio Abbate. Prag. 1588. Panegyrica carmina Pontificibus et Praelatis Ecclesiae Sacra. Colon. Agripp. 1593. Series Episcoporum et Archiepiscoporum Pragensum, in 4to.

Wenzel Wratislaw S. 35. Seine böhmische Reisebeschreibung ist unter dem daselbst angesührten Titel gedruckt worden. Prag 1773.

Karl Zerotin: S. 36. Er wurde zu Brandeis im königgrätzer Kreise a. 1564 am 14 Sept. gebohren, und starb im J. 1636 den 9 Oct. Er wurde in seinem Geburtsorte begraben. Sein erster Lehrer war Paul Nowodworsky von Pozdietina. In der Graf Wrbnyschen Bibliothek liegen einige Bände seiner Briese in der Handschrift; sie enthalten viele historische und geographische Nachrichten. Herr Wratislaw von Monse hat jüngst einen Theil dieser Briese, unter dem Titel: Caroli L. B. a Zierotin, Epistolae selectae, Fasciculus I. Brunae 1781. 8vo durch den Druck bekannt gemacht. Die Grabschrift und andere Nachrichten mehr findet man in dem Isten Theil der Alterthümer von Böhmen, die der gelehrte Ritter, Herr von Bienenberg, herausgegeben.

Matth. Collinus S. 51, Schrieb auch: Elegia consolatoria ad Ferd, I. post obitum Reginae a. 1547. Pragae 4to. Harmoniae vniuocae in Odas Horatianas. Viteb. 1555. 8. Deferiptio calamitatum sub incendium arcis Pragensis 1541.

Paul Stransky S. 53. Im Jahr 1607 am 17 Jul. Wurde er Baccalaureus im Karoline und dann Collega bey

4\*\*\*



#### VIX

bey der St. Aegidius Schule in der Altstadt Prag. Im J. 1608 am & Aug. erhielt er die Magisterwürde, und das Rectorat an der erwähnten S. Aegidius Schule. Noch im nehmlichen Jahre wurde er Schulrektor zu Eleutmeritz, wo er sich bis zu der Verweisung aus Böhmen aushielt.

Johann Rohyczana zur S. 104. Schrieb auch: Tractatus contra sex propositiones friuolas derogantes communioni fidelium specie sub vtraque, a. 1465. Rohyczanae quaedam e Odicia, in 4to. Sermo ad clerum. Sermonum Partes duae. Iste noch alles in der Handschrift.

#### IIIter Theil.

Johann Bohadsch S. 164. Kam nicht zu Prag, sondern zu Zinkau, unweit Nepoinuk, auf die Welt. Seine hinterlassene Handschrift über die Gegend von Gemund ist in diesem 1782 Jahre gedruckt worden. Sie steht im 5ten Bande der Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen, Seite 91.

Georgius Ferus S. 110. ist nicht zu Pilsen, wie wir dem Balbin und Crugerius nachgeschrieben, wohl aber zu Bischosteinitz, so wie auch Heinrich Scribonius oder Pisseh, gebohren. Doch sind beyde von Kindheit an in Pilsen, wo sich ihre Eltern niedergelassen, erzogen worden. Zu denen in Pilsen gebohren Gelehrten gehört auch Wenzel Prokop Duchowsky, dieser tapsere Vertheidiger des Czech. Er kam im J. 1717 in Pilsen zur Welt; wurde Weltpriester, dann Secretär am Erzbisch. Consistorium zu Prag, wie auch Expeditor in causis ad haereticam prauitatem pertinentibus. Er schrieb Lucifer lucens et non vrens



in quo Zigi, Zingi, Sinchi, Zenchi, Zichi etc. reiiciuntur, Czechus vero restituitur. Pragae 1765. 4to. Item
Apocrisis ad quaestiones propositas de Czecho. Diese Abhandlung steht in den actis Societatis Jablonouianae gedruckt zu e
Leipzig 1771. 4to. Der polische Fürst Jablonowsky belohnte ihn dafür mit einer goldenen Medaille. Er starb
am 10 Febr. des 1773 Jahrs und hinterlies einige kritische Ausarbeitungen über die böhmische Geschichte in
der Handschrift. Seine Muttersprache schätzte er so
hoch, dass er zu seinen Hunden nie böhmisch, sondern allezeit deutsch zu reden pslegte.

#### Theil IV.

Sixt von Ottersdorf, S. 23. Dahin gehört noch, dass Sixt von Ottersdorf im J. 1573 bey dem Burggrasenrecht auf dem Prager Schlosse Beamter gewesen. Im nehmlichen Jahre verheyrathete er seine Tochter Dorothea and den Arzt Adam von Cauba. Peter Codicill von Tulechova schreibt im Hochzeitliede von der Braut:

Huic Pater est Sixtus, cui par vix cernitur alter Consilio, studiis, eloquio atque side.

Ipsius est sermo storens granitate, lepore,
Cum facit in medio verba diserta soro.

Prag den 26 Febr. 1782.

Fr. Mart. PELZEL.



#### VERZEICHNISS

Der böhmischen und mährischen Gelehrten und Künstler, deren Abbildungen dieser Band in sich hält.

| deten Abbildungen      | dieter    | Dand   | III IIC | n nan. |          | K  |
|------------------------|-----------|--------|---------|--------|----------|----|
| 6                      | -         |        |         |        | . 2      | 3  |
| Rasilius, Daniel von D | eutsche   | enberg | •       | •      | S. 47 2  | 9  |
| D Berghauer, Johann    | •         | •      | • .     | •      | 129      | 7  |
| Brahe, Tycho           | •         | •      | •       | • -    | 36       | 8  |
| Braun, Matthias .      | •         | •      | •       | •      | 124      | 3  |
| Bruss, Anton von Mügl  | itz       |        | •       | •      | 15       | Õ  |
| Fromm, Andreas .       | •         | •      | •       | •      | 66       | T  |
| Hackenschmid, Johann   | •         | •      | •       | •      | 595      |    |
| Hodiejowa, Johann      | •         | • .    | •       | •      | 59       | 8  |
| Holleschow, Johann     | •         | •      | •       | •      | 1        | R  |
| Klein, Johann .        | •         | •      | •       | •      | 137      | 8  |
| Klinkosch, Jos. Thad.  | •         | •      | •       | •      | 152      | r  |
| Kresa, Jakob .         | •         | •      | •       | • ′    | 82       | ¥. |
| Lalemandet, Johann     | •         | • ,    | •       | •      | 55       | Ų. |
| Legipont, Olivier .    | •         | •      | •       | •      | 117      | 8  |
| Leisentrit, Johann     | •         | •      | •       | •      | 282      | 1  |
| Lublinsky, Anton       | •         |        | •       | •      | 74.      | 9  |
| Mengs, Ant. Raph.      | •         |        |         |        | 181      | 7  |
| Mischowsky, Raph.      |           |        | •       |        | 50       | r  |
| Misliweczek, Joseph    |           | •      |         | •      | 1895     | y, |
| Ottersdorf, Sixt       |           |        | •       |        | 235      | Į. |
| Pfalz, Christian .     | •         |        |         |        | 78       | K  |
| Pitter, Bonavent       | •         | •      | •       | •      | 143      | ñ  |
| Placelius, Wenzel.     |           |        | •       |        | 43       | ř  |
| Reidinger, Joh. Gualb. | •         | •      |         | •      | 173      | Ø. |
| Reiner, Wenzel .       |           |        | •       | • 500  | 95       | ě- |
| Ruziczka, Evermod      |           | :      |         |        | 177      | 0  |
| Schamsky, Alexand.     |           | • '    | •       |        | 89       |    |
| Schweiger, Thad.       |           | •      | •       | . •    | 92       | Õ  |
| Stepling, Joseph .     |           | •      |         |        | 164      | 4  |
| Taborsky, Christoph    | -         | •      | •       | •      | 106      | Ø  |
| Ziegelbauer, Magnoald  |           |        |         |        | 109      | X  |
|                        | t         |        |         |        |          | 8  |
| The same of the same   | -free and | 200    |         | 200    | ocator P | 7  |



# TO FE A SY SY

von

## HOLLESCHOW.

e weiter man in die alte Zeiten zurück gehet, desto feltner find in unseren Gegenden solche Männer. die fich auf Litteratur verleget hätten. Um fo viel mehr müssen wir also diejenigen schätzen, welche sich in jenen finsteren Zeiten durch einige Gelehrsamkeit ausgezeichnet haben. Hierunter gehöret Johann von Holle-Chow, der nicht nur Theologie, sondern auch bohmi-Che Philologie zu seiner Zeit getrieben hat. Er wurde zu Holleschow in Mähren um das Jahr 1366 ge-Dieses Städtchen, nebst der umliegenden Gegend, gehörte seinem Vater, Ulmann von Holleschow, welcher ein Liebling des Markgrafen Johann von Mähren gewesen. Wie dieser im Jahre 1370 das Augustiner Kloster zu Brünn bey St. Thomas stifftete, so gab Ulmann auch einen Theil seines Dorses Scharditz dazu. Ein so vermöglicher Edelmann ließ also seinem Sohne Johann auch eine seiner Geburt angemessene Erziehung geben. Daher schickte er ihn nach Prag, wo damals, unter den ersten Jahren der Regierung des Kaisers Wenrzel, die hohe Schule in groffem Flor stund. Johann wurde hier mit einigen Benediktinern bekannt, und ihr Orden gefiel ihm so sehr, dass er in das Kloster zu BrzewBrzewnow, oder bey St. Margaretha nächst Prag, aufgenommen zu werden verlangte. Seine Wünsche wurden erhört; und wie er die Prüfungsjahre vollbracht hatte; schickte ihn sein Prülat, nebst anderen seinen Mitbrüdern, nach Paris, um sich daselbst in den Wissenschaften, besonders aber in der Gottesgelehrheit, recht sest zu seizen.

Im Jahr 1307 kam unser Johann in sein Kloster von Paris wieder zuräck. Bald darauf schrieb er, auf Verlangen seines Abts, eine Erklärung über das alte böhberr, Bischof zu Prag, im zehnten Jahrhundert versasst hatte, und begleitete es mit gelehrten philologischen, theologischen und historischen Aumerkungen. Wie aber Johann Huss mit Ausang des sunszehenten Jahrhunderts wider die Pähste loszuziehen ansieng, und die Frage ausgeworsen, ob man an den Pahst glauben solle, so nahm es Johann von Helleschow über sich, den Pahst wieder Hussens Auzüglichkeiten in einer weitläusigen Schrift zu vertheidigen.

Als hierauf Huss zu der Kirchenversammlung nach Konstanz berufen wurde, schikte der Abt von Bizewnow unsern Johann nebst anderen Theologen, die zu Paris studiert hatten, auch dahin. Sie trugen vieles zu der Verurtheilung des Huss bey. Diess war eben die Urfache, dass die Hussiten im Jahr 1420 das Bizewnower Kloster zerstörten, und einige Geistliche verbrannten. Der Abt und andere mit ihm, hatten sich theils nach Braunau, und theils nach Politz, welche Oerter zu dem Stifte gehören, gestüchtet. Holleschow aber war nach Mähren in das Kloster Raygern, welches damals auch einen

einen Theil des Brzewnower Stiftes ausmachte, gegangen. In diesem Kloster besanden sich verschiedene gelehrte Männer, deren Handschristen noch vorhanden sind, als-Sobieslaw, Vitus, Przecho, Andreas, Wenzel von Ehmaletitz, und Leo, der lange Zeit Prior gewesen war. In der Gesellschaft so vieler verdienstvoller Männer brachte also Johann seine übrigen Tage zu, ohne müssig zu seyn. Denn ungeachtet er hernach dem Kloster, als Prior, vorgestanden, und ein hohes Alter erreicht hatte, so beschäftigte er sich doch noch immer mit gelehrten Ausarbeitungen. Er schrieb im Jahr 1426 das Largum Sero. Er starb zu Raygern im Jahr 1436.

Aus den Schriften dieses alten Benediktiners erhellet, dass er ein sehr sleistiger und wissbegieriger Mann gewesen. Er erzählet selbst, dass er die Kronik des Kaisers Karl immer gelesen. Vielleicht war dies die Diäta Caroli oder die böhmische Kronik des Pulkawa, die auf Besehl Karls geschrieben worden. Ferners sagt er, dass er am liebsten mit Alten, mit Gelehrten, und mit Reisenden Umgang gepflogen, weil man von solchen Leuten am meisten ersahren kann. Besonders hät te er von einem alten Benediktiner zu Brzewnow, Alse mit Namen, der sein Leben bey Hösen zugebracht, das meiste gelernt. Schade, dass er uns keine Kronike, wenigstens von den Zeiten K. Wenzels hinterlassen hat.

Seine Schriften

1. Expositio, seu Commentaria in Canticum S. a Adalberti Episcopi, et Patroni Bohemiae. Hospodine por milui ny. Dies ist anno 1397 geschrieben. Boleluczky gab es im J. 1668 in seiner Rosa Bohemiae, aber ver stümelt und sehlerhaft heraus.

A 2

40000 mm 2000 po



2. Largum Sero seu largissimus Vesper, in quo de colleda et aliis consuetudinibus circa Festum Natiuitatis Domini
Sin Bohemia et Morania observari solitis agitur. Diese Abhandlung hat Easseu, ein Prämonstratenser aus Frankreich, in der Bibliothek des Grasen Giannini zu Olmütz
gesunden, und sie daselbst nebst einem Vorbericht de
Calendis Ianuarii im J. 1761 in 8. drucken lassen. Allein die Schrist ist mit einer solchen Menge von Fehlern verunstaltet, dass sie der Freyherr von Freyensels,
Dommherr zu Olmütz, dem sie dedicitt war, salt

3. Tractatus in quaestionem, quam Ioannes Huss obmouit, vtrum credi possit in Papam? Ms.

4. Sermones de Laudibus B. V. Mariæ. Ms. Alle diese vier Stücke liegen in dem Benediktiner Stifte zu Raygern in der Handschrift,

IOHANN







# Hodiejowa.

Nie hat ein böhmischer Ritter die Wissenschaften in seinem Vaterlande so sehr auszubreiten gesucht, und die Gelehrten so nachdrücklich unterstützet, wie die ser Hodiejowsky von Hodiejowa. Er stammte von einer der ältesten adelichen Familien in Böhmen ab. Sein Vater hies Raus von Hodiejowa und seine Mutter Anna, eine gebohrne von Drachkowa, die ihn zu Choterzim, einem Schlosse im prachiner Kreise, am 6 Jenner des 1446 Jahrs zur Welt brachte.

Es ist zu vermuthen, dass er in seiner Jugend in die Hände geschickter Lehrer gerathen sey, die ihm Geschmack an den Wissenschaften beygebracht haben. Er studierte zu Neis, dann zu Schweidnitz, endlich begab er sich auf die hohen Schulen in Sachsen und Meissen, wo er unter der Anführung des Johann Rhagius die Poesie, und Redekunst lernte.

A 3

Uebri-



M-proposition - proposition of the Market of

Uebrigens wurde Hodiejowa in der katholischen Religion erzogen. Als er aber das 25te Jahr seines Alcters erreicht hatte, so scheinet es, dass er ihre Grundfatze zu prüfen sich vorgenommen habe. Um sie also mit anderen Religionssystemen zu vergleichen, besuchte er die Kirchen und Predigten der verschiedenen Sekten. deren es damals zu Prag eine Menge gab. So hörte er einen gewissen Magister Thomas, welchen die Prager von Würtenberg hatten kommen lassen, und der die Lehre Luthers im Bethlehem vortrug; wie auch den böhmischen Bruder Matthäus, welcher in dem krzineczkyschen Hause seiner Gemeinde predigte, und dann wohnte er auch dem Gottesdienste der Kelchner in der Kirche des Frohnleichnams auf der Neustadt bev. Dass er aber keiner von den drey Religionen beygetreten sey, bezeuget er selbst mit den Worten: "Nachdem ich alle diese Sekten geprüfet hatte, warf ich sie von mir... Obwohlen aus vielen Umständen erhellet, dass er sich der Erlaubnis, welche die Basler Kirckenversammlung den Böhmen verliehen, bedienet, und das heilige Abendmahl unter bevden Gestalten genossen habe. Alles dieses zeuget von der Aufrichtigheit, Klugheit, und Rechtschaffenheit des Hodiejowa. Diese gute Eigenschaften bahnten ihm hernach den Weg zu verschiedenen Bedienungen, und Ehrenstellen, wie er denn im Jahr 1537. das Amt eines Vicelandrichters im Königreich Böhmen erlangte, welchem er mit ausnehmender Gerechtigkeitsliebe vorstund.

Vor einigen Jahren hatte er den Wenzel Hagek von Liboczan, dessen Kenntnisse in der Geschichte seines Vaterlandes, wie auch die Stärke in der böhmischen Sprache ihm bekannt waren, ausgemuntert, Jahrbücher von dem



7

Ursprunge der Nation bis auf seine Zeiten zu schreiben. Er versprach ihm nicht nur die nöthigen Materialien zu einem solchen Werke zu verschaffen, sondern auch ihn mit Gelde zu unterstützen. Das erste konnte er jezt um so leichter leisten, weil er als Landesofficier sowohl bey der Landtasel, als auch in den Archiven des Königreichs einen freyen Zutritt hatte. Dass er das letzte gethan, bestätiget Crugerius auf den 11. Febr. wo er sagt, Hageh habe mit des Hodicjowa goldener Dinte sein Werk geschrieben. Er hatte endlich im J. 1541 das Vergnügen zu sehen, dass die Kronik, an welcher Hageh seit a. 1534 gearbeitet, die Presse verliess, und dass weder seine Bemühungen, noch die Kosten umsonst waren ange-wandt worden.

Allein es fehlte nicht viel, so wären seine gelehrten Veranstaltungen mit einem male zu Grund gerichtet Denn kaum war Hageks Werk gedruckt, fo ward bey der schrecklichen Feuersbrunnst, welche im J. 1541 die halbe Kleinseite, den Hradczin, und das Schloss samt der Landtafel in die Asche legte, auch das Hans des Verlegers von den Flammen verzehrt, und man hat denselben kaum die Hälfte der Abdrücke entreissen können. Zu gleicher Zeit verbrannte die Wohnung unsers Hodiejowa, und auch seine Bibliothek, diean Menge der außerlesensten Bücher und Handschriften alle übrigen in Böhmen übertraf; fie konnte durch keine menschliche Hülfe gerettet werden. Hodiejowa ersetzte diesen grossen Verlust dadurch, dass er die berühmte Büchersammlung, welche Johann Schlechta von Wssehrdo hinterlassen, bald darauf an sich brachte.

A 4

Die

8

Die Liebe zur vaterländischen Gesehichte leuchtete in unserm Hodiejoma noch mehr durch den Eiser hervor, mit welchem er der gänzlichen Unterdrückung der aus den Flammen entrissenen Exemplare der Hagekischen Kronik entgegen arbeitete. Denn als die hussitischen Stände auf die gänzliche Vertilgung eines Buches drangen, in welchem Johann Hus und dessen Anhänger nicht vortheilhaft geschildert werden, so verband er sich noch mit Johann Popel von Lobkowitz, damaligem obersten Landesrichter, und mit Hermann Sedleczky von Duba, durch ederen Beystand er endlich bey dem Kaiser Ferdinand I. so viel auswirkte, dass das Werk durch einen öffentlichen Landtagsschluss gutgeheissen, und zum Verkause erlaubet worden.

Wie sehr Hodiejowa die Dichtkunst, besonders aber die geistliche geliebet habe, erhellet aus den Werken dieser Art, welche Thomas Mitis, Matthäus Collinus, und andere auf sein Zuthun versertiget haben; noch mehr aus dem, dass er im J. 1550 einen eigenen Lehrstuhl im Karoline stiftete, auf dem über den Sedulius Arator, Juvencus, Prudentius und Lastantius gelesen wurde. Matth. Collinus, ein Mitglied der Karoliner Universität schrieb an den Ritter, als dessen Vorschlag angenommen worden, folgendes:

"Dein Vorhaben ist heute bey dem akademischen "Magistrat in Berathschlagung gekommen. Alle hiesten "deine Absichten gut, und loben sie über die massen. "Sie meynen auch, das du dir durch diese Stistung ei "nen unsterblichen Namen machen wirst., Dass aber von dem M. Sebast. Aerichaleus, der damals Rector der Universität war, Vorlesungen über die geistliche Dichtkunst



kunst gehalten worden, bestätigen die Jahrbücher der Philosophischen Fakultät auf das oben angeführte Jahr. Hodiejowa mit dieser Stiftung noch nicht zusrieden, richtete in Böhmen und Mähren so gar eine ordentliche Gefellschaft zur Beförderung der geistlichen Poesie auf.

Da hierauf Hodiejowa mehr Freyheit vnd Musse zu haben wünschte, den Wissenschaften desto besser obliegen zu können, legte er das Landrichteramt, welchem er achtzehn Jahre mit Ruhme vorgestanden, nieder, und begab sich mit seinem Büchervorrathe auf sein Landgute Rzepicze. Hier widmete er sich ganz den Musen, von den gelehrtesten Männern damaliger Zeit, umgeben. Die vaterländische Geschichte, und die Poesie waren seine Lieblingsbeschäftigungen. Mit dem ersten Fache gab er fich felbst ab, wie er denn des Hageks Kronike mit sehr wichtigen Anmerkungen und Zusätzen vermehrte. Dann besass er 28 Bände in der Handschrift, welche theils seine eigene Arbeiten über die Geschichte von Böhmen, oder noch ungedruckte Kroniken der Alten in sich Dieser grosse Schatz und Vorrath zu der Geschichtskunde unsers Vaterlandes soll irgendwo in Hohland in einer Bibliothek liegen, wohin ihn, nach dem Berichte des Crugerius und Balbinus, die Erben und Nachkommen des Hodiejowa, als sie Böhmen der Religion wegen verlassen musten, gebracht und niedergelegt ha-Gedichte haben wir zwar keine, die Hodiejoma gemacht hätte, er verursachte aber, dass zu seiner Zeit das poetische Feuer bey den Böhmen auf einmal in helle Flammen ausbrach. Nie hat ein Volk in einem Zeitraume von etwan funfzig Jahren eine fo groffe Menge Poeten gehabt, wie die Böhmen zu den Zeiten des Hodiejowa. Wer ihm immer ein lateinisches Gedicht brachte,

oder schickte, der war auch versichert eine Belohnung davon zu tragen. Auf sein Zuthun schrieb Simon Ennius die Geschichte von Böhmen in lateinischen Versen, und Johann Orzheus ein Heldengedicht über den Krieg der böhmischen Amazonen unter dem Herzog Przemisl. Was Vitus Trajanus, Matthäus Collinus, Joh. Schentigar, Georg Handschins, Thomas Mitis, Simon Villaticus, Georg Vabrussius, David Crinitus, und andere mehr schrieben, war größten Theils durch des Hodiejoma Ausmunterung geschehen. Es wurden 4 Bände unter dem Titel Farragines Poetarum abehemicorum auf seine Kosten gedruckt, welche verschiedene Sinngedichte, Oden, Epigramen, Idyllen, Hodeporica &c. die ihm von den Poeten zugeschickt worden, enthalten; die einzeln gedruckten Gedichte sind unzählbar.

Es hat sich auch nie ein Mœcen so sehr bestrebt, die gelehrten Arbeiten zu belohnen, wie Hodicjowa. meisten der damaligen Dichter wurden auf seine Empfehlung vom Kaifer in den Adelstand erhoben. Einige legten sich das Prädicat von Choterina, seinem Geburtsorte bey, wie Vitus Trajanus, Matth. Collinus, 70. Rodericus und Johann Schentigar. Andere, wie Thomas Mitis, Handschius, Georg Vabrussius, Johann Viezsky nannten sich a Lymuso, von einem Orte auf seinen Gütern, welcher der angenehmen Lage wegen, der Sitz der Musen zu feyn schien. Er theilte aber auch wesentlichere Belohnungen aus: dem Matth. Collinus schenkte er ein schönes Haus nehft einem groffen Garten in der Neuftadt Prag, andre interstützte er mit baarem Gelde, wenn sie es zue Reisen auf Remde Universitäten oder zu andern gelehrten Unternehmungen nöthig hatten. Den meisten verschaffte er einträgliche Bedienungen. Die Aermsten ver-

\*\* DOOO

fah er mit Lebensmitteln, wie er denn wöchentlich einen Wagen, mit Fischen, Flügelvieh, Käse, Butter cet. beladen nach Prag für die jungen Dichter, und dürstigen Studenten schickte.

Hodiejowa war auch ein Freund und Beförderer derjenigen, welche sich auf die Arzneykunst und Naturkunde legten. Er trug vieles dazu bey, dass Mathiolus das grosse Kräuterbuch in Böhmen schrieb und drucken lies. Ihm aber allein haben wir es zu verdanschen, dass diess wichtige Werk von Thad. Hagek in die böhmische, und von Georg Handschius in die deutsche Sprache übersetzt, und durch den Druck bekannt gemacht worden. Wer immer eine Arbeit zum Besten seines Vaterlandes unternahm, der sand sichere Unterstützung an unserm großmüthigen Ritter.

Hodiejona Wünschte, dass nach seinem Tode die Gelehrten an seinem Erben einen eben solchen Beschützer, wie er war, haben möchten. In dieser Absicht liess er dem Bohuslan von Hodiejona, seines Bruders Sohne, den er in Ermanglung eigener Kinder an Sohnes statt angenommen, eine gelehrte Erziehung geben, und ihm die Anfangsgründe zu den Wissenschaften von den besten Meistern beybringen. Dieser hatte zu der Dichtkunst eine so gute Anlage, und machte in derselben einen so grossen Fortgang, dass er schon im dreyzehnten Iahre seines Alters Gedichte schrieb.

Unser Hodiejowa schickte diesen Jüngling auf Universitäten, welcher dann zu Ingolstadt, Löwen und Paris
einige-Jahre zubrachte, und daselbst seinen Geschmack,
und den Verstand ausbildete. Allein dieser hoffnungs-



volle junge Kavalier starb auf seiner Rückreise aus Frankreich zu Trier im zwanzigsten Jahre seines Alters, über welchen Verlust unser Hodiejowa untröstlich war. Seine Dichter sangen sich fast heiser an den Klageliedern, welche sie auf den Tod ihres künstigen Mäcenaten verfertigten.

Endlich starb auch unser Hodiejowa am II. Febr. des 1566 Jahrs auf seinem Schlosse Rzepicze, und wurde de daselbst in der Kirche, welche er zu Ehren des heiseligen Aegidius gebaut, begraben. Ich habe kein Gedichte auf seinen Tod aussindig machen können; es scheint dass die Poeten vor Schmerz stumm geworden. Grosses Leid nimmt dem Menschen die Sprache, und dem Dichter das Feuer.

·Hodiejowa hatte sich dreymal vermählet. Seine erste Gemahlin war Regina von Wratissowa; die zweyte Anna von Limberg, und die dritte Ursula von Ugezd; sei-e ne Kinder starben ihm alle in der Wiege. Er liebte die Gerechtigkeit, die er aber bey der Verwaltung seines richterlichen Amtes vielmehr nach den Regeln der Billigkeit, als nach der Strenge der Gesetze verwaltete. war von einem aufgeweckten, und poetischen Geiste. Doch war er mässig, und enthaltend, welches seine Tage verlängerte. Durch sein gütiges, und menschenfreundliches Herz erwarb er sich die Liebe und Hochschätzung aller Menschen, die ihn kannten. Sein altes adeliches Herkommen machte ihn so wenig stolz, dass er Leute, oder niedrigsten Geburt, wenn sie nur Gelehrsamkeit be-c sassen, seines vertrauten Umganges würdigte.

Seine



Seine grosse Freygebigkeit gegen die Dichter, und wie sehr er den Musen ergeben war, beschreibt Matthäus Collinus in folgenden Versen an ihn:

200 000 to 100

Plurima tu nobis, & crebro mittis, et unus,
Quæ nullis verbis enumerare queam.
Vnus et ex tota tu nobilitate bohema
Commutas nummis carmina nostra tuis.
Quidquid habes, in nos omni sine murmure confers
Et ditas opibus nos sine sine tuis.

#### An die Musen.

Vos fovet et vestros opibus sustentat alumnos,
Divitias propter vos minuitque suas.
Vos sitit inque dies magis ac magis uritur æstu
Cantus & vestræ vocis amore, Deæ.
Optat et ut nostram rúrsus migretis in oram,
Crescat & in quovis gloria vestra loco.

In Farrag. III.

Reise, welche die Vornehmsten aus dem böhmischen Adel im J. 1551 nach Genua gethan, um den König Maximilian, der mit seiner Braut Maria aus Spanien kam, daselbst zu empfangen, und nach Böhmen zu begleiten, sehr zierlich beschrieben, und durch den Druck bekannt gemacht hat. Diese Beschreibung habe ich nicht gesehen, wohl aber des Viti Orcini Idyllion über diese Reise, so er unserem Hodiejowa dedicirt, und ihn solgendermassen anredet:

Erigis

Erigis in nostra prostratos gente poetas, Vnde tibi merita grates cum laude reponant, Quæ dein a longa quoque posteritate legetur. Talem mercedem solitæ sunt reddere Musæ Omnibus, aoniæ, quos tangit cura juventæ. Farrag, Poem. Boh. II.

ANTON



oc: o willinger.)

### Erzbischof zu Prag.

Die Verdienste eines gelehrten Mannes werden nicht immer nach der Zahl der Folianten und Quartanten, die er geschrieben oder herausgegeben, abgemessen. Dass viele Männer von gründlichen und ausgebreiteten Kenntnissen weder Lust noch Zeit haben Bücher zu schreiben, lehrt uns die tägliche Erfahrung. Unter die Zahl solcher Gelehrten gehöret Anton Bruss, dessen Abbildung und Leben wir hier ausstellen.

Er kam zu Müglitz in Mähren am 13. Febr. zur Welt. Weleslawina, und alle die ihm nachgeschrieben haben, setzen das Geburtsjahr dieses gelehrten Mährers in das Jahr 1526. Allein die Inschrift unter seiner Abbildung sowohl, als auch dessen kurz gesasster Lebenslauf, welches beydes die Kreuzherren an der Prager Brücke ausbewahren, belehren uns, dass Anton Bruss, an. e 1580 im 62 Jahre seines Alters gestorben, solglich im J. 1518 auf die Welt gekommen, welches Geburtsjahr noch durch mehr als einen Umstand bestätiget wird.

\$ 000 000 do

Sehr

Sehr wahrscheinlich ist es, dass Bruss, wenigstens seine höheren Studien, in Prag getrieben. Er verlangte shierauf in den Orden der Kreuzherren mit dem rothen a Stern an der Prager Brücke aufgenommen zu werden.

Stern an der Prager Brücke aufgenommen zu werden. Seine Wünsche wurden um so viel eher in Erfüllung gebracht, da er ein wohlgestalter, sittsamer, beredter und mit vielen Kenntnissen ausgezierter Jüngling ge-

welen.

Nachdem er das Probierjahr überstanden, und die gewöhnlichen Ordensgelübde abgelegt hatte, wandte er seine angebohrue Anlage, und alle erforderliche Eigenschaften besass. Als hierauf im Jahre 1542 der Kriegzwischen dem Kaiser Ferdinand I. und den Türken ausbrach, und vieles Kriegsvolk sowohl aus Böhmen, als auch aus Mähren nach Hungarn geschickt wurde, wünsche Erust diesen Feldzügen, als Prediger beyzuwohnen. Er wandte sich dieserwegen an seinen Landsmann, Heinstich Mezrziczky von Lomnitz, den Heerführer der mährischen Truppen, und erhielt die gewünschte Stelle ohne Anstand.

Diesem Amte stund Anton Bruss mit vielem Ruhme drey Jahre vor. Er hatte hier die schönste Gelegenheit seine grossen Fähigheiten in der Beredsamkeit an den Tag zu legen, wenn er in Gegenwart der vornehmsten Heersührer, seine Landesleute zum Streite mit dem Erbfeinde der Christenheit ausmunterte. Der Ruf von seiner Wohlredenheit kam bis zu den Ohren des Mo-enarchen.

Im

Im Jahre 1545 wurde zwischen Oesterreich und den Türken ein Waffenstillstand auf fünf Jahre gechlos-Die Truppen kehrten in ihr Vaterland wieder zurück, und unser Brus begab sich auch zu seinen Ordensbrüdern nach Prag. Weil um eben die Zeit die Dechantstelle zu Ellbogen, welche der Generalgrossmeister des Ordens zu vergeben hat, ledig geworden, so erhielt sie Bruss zur Belohnung seines Predigamtes, welchem er mit so vielem Ruhme im Felde vorgestanden war. Durch den unermüdeten Fleiss, welchen er auf die Seelsorge, als Dechant verwandt, und den groffen Nutzen, den er durch seine hinreissende Beredsamkeit auf der Kanzel der katholischen Kirche verschaffte, erwarb er sich allenthalben Liebe und Hochschätzung. Das Domkapitel auf dem Prager Schlosse nahm ihn zu seinem Ehrenmitgliede auf; seine Ordensbrüder aber erwählten ihn im J. 1552 einstimmig zum Generalgroßmeister des ganzen Ordens. Er war damals erst 34 Jahre alt.

Nicht lange darauf brach abermals der Krieg zwischen Oesterreich und der Türkey aus. Man erinnerte
sich noch des grossen Nutzen, welchem Bruss, als Prediger in den vorigen Feldzügen gestistet; daher wurde
er nach Wien gerusen, wo er abermals nicht nur die
gemeinen Soldaten, sondern auch die Führer und Häupter derselben zur Vertheidigung des Christenthums, und
zur Tapserkeit gegen die Erbseinde auf das beredsamste
ausmunterte. Der Kaiser Ferdinand der I. hörte ihn
selbst einigemal, und gewann zu seiner Bescheidenheit,
Gelehrsamkeit und Klugheit so viel Zutrauen, dass er ihn
zu seinem Beichtvater er wählte. Ferdinand zog ihn östers
in den wichtigsten Staatsangelegenheiten zu Rathe; wie
er endlich dessen Rechtschaffenheit eingesehen, und ihn stäts

um sich zu haben wünschte, ernannte er ihn zum Bischof von Wienn, welche Würde ihm vom Pabst bestätiget wurde.

Anton Bruss war nun Bischof, und zugleich Generalgroßmeister seines Ordens. Seine großen Verdienste schwungen ihn aber zu noch höheren Ehrenstellen. Die böhmischen Stände, sowohl die katholischen, als auch die utraquistischen, wünschten sehr einen gemeinschaftlichen Bischof und Vorsteher in geistlichen Sachen zu haben. Denn feit dem Absterben des Erzbischofs Konrad im Jahre 14230 war das Prager Erzbissthum noch immer bis zu dieser Zeit unbesetzt geblieben. Die Böhmen hatten sich zwar einigemal um einen Erzbischof, aber immer vergebens beworben. Im Jahre 1436 ernannten sie mit Zuthun des K. Siegmund den bekannten Johann Rohyczana dazu. Allein der Pabst weigerte sich, ihm die Bestätigung zu ertheilen, weil er zu sehr auf die Seite der Utraquisten An dessen Stelle wollte der Pabst ihnen einen hieng. Spanier, Datarius, empfehlen, den aber die Böhmen nicht annahmen, weil er der Landessprache unkündig, und mit Inquisitionsgrundsätzen angesteckt war. Auf dem Landtage des 1545ten Jahrs baten die Katholischen und Utraquisten zugleich den K. Ferdinand, er möchte ihnen den Probst von Leutmeritz, Johann Hasenberg, der wegen seiner Gelassenheit und Gelehrsamkeit berühmt war, zum Erzbischof geben. Allein dieser starb im J. 1548 ehe man über die Einkünfte für einen Erzbischof überein Die Böhmen waren zwar größten kommen konnte. Theils solche Utraquisten, die sich dennoch an die Röm. Kirche hielten. Diese verlangten also einen weisen, gelehrten, sansten, und duldenden Mann zum Erzbischof, der sich mit ihnen vertragen, und sie nicht verketzern möchte.

möchte. Dem K. Ferdinand schien also unser Anton Bruss eben der Mann zu seyn, wie ihn die Böhmen wünschten. Er bestimmte ihn also zum Erzbischof sürsprag, und nachdem ihm der Pabst seine Einwilligung hierzu gegeben, ließ er unsern Anton am 12 Jänner des 1562ten Jahrs zum Erzbischof von Prag öffentlich ausrufen. Der Kaiser ertheilte ihm 6000 Schock jährlich aus der Kammer, wozu er noch die Güter der Zerstörten Klöster Ossek und Swietiz bestimmte.

Weil Anton zugleich Generalgroßmeister blieb, sog konnte er, als Erzbischof, einen seinem Stande angemetsenen Hof halten. Und so wurde das Prager Erzbischum, nachdem es bis 140 Jahre ledig gestanden war, wieder hergestellet.

Um diese Zeit wurde die unterbrochene Kirchenversammlung zu Trident wieder geöffnet. Der Kaiser Ferdinand schickte nun unsern neuen Erzbischof, als seinen Gesandten dahin, und theilte ihm noch den Bischof zu Fünfkirchen, Georg Drasskowitz und den Herrn Siegmund von Thun zu. Anton langte am 31 Jänner zu Trident an, und wurde von den pabstlichen Legaten mit vieler Ehrenbezeigung empfangen. Unter andern hatte er den Auftrag, den Genuss des heil. Abendmahls unter beyden Gestalten für Böhmen und Oesterreich von der Kirchenversammlung im Namen des Kaisers zu verlangen. Dagegen stemmten sich aber am meisten die Spanischen Bischöfe; andere erwiederten, über diesen Punkt solle, der Pabst allein zu sprechen die Macht haben; die an-c sehnlichsten und gelehrten Bischöffe aber waren der Meynung, man solle das Verlangen des Kaisers in Erfüllung bringen, und den Kelch erlauben. Am Ende wurde





Indessen war der Erzbischof Anton wieder nach Böhmen gereiset. Er verlies am 28 Aug. Trident, und krönte am 20 Sept. den Erzherzog Maximilian zum König von Böhmen, wie auch dessen Gemahlin zur Königin, auf dem Prager Schlose, und in Gegenwart des Kaisers Ferdinand. Hierauf kehrte er nach Trident wieder zurück, wo er am 4 November wieder in der Kirchenzuck, wo er am 4 November wieder in der Kirchenzuck, wolches Anton in dieser Versammlung hatte, kann man aus dem schliessen, dass er immer der Friedensstifter seyn musste, wenn sich die Bischöse unter einander zankten, und in die Hitze gerathen waren.

Nachdem diese Kirchenversammlung, von welcher man fich so viel versprochen, und so wenig erhalten, mit Ende des 1563ten Jahrs geschlossen worden, kehrte unser Erzbischof wieder nach Prag zurück. Am folgenden Jahre langte endlich vom Pabst Pius IV. die Erlaubniss zu Prag an, dass die Böhmen das heil. Abendmahl unter beyden Gestalten geniessen mögen. Der Erzbischof lies es am' 23 Jun. in der Prager Schlosskirche durch den Domherrn und Scholastiker bev St. Veit, Peter Peristerius, öffentlich verkündigen, mit der Hoffnung, dass hiedurch die Einigkeit der Christen in Böhmen auf festen Fuss gesezt werden würde. Und gleich darauf wurde nicht nur in der Schlosskirche bey St. Veit, sondern auch, in den übrigen Pfarrkirchen zu Prag, und sogar in den Jesuiterkirchen das h. Abendmahl auch aus dem Kelche denen, die es verlangten, gereichet. Allein es war zu spät: die meisten Katholicken blieben bey ihrem alten

Gebrauche, und bey einer Gestalt. Die Utraquisten hatten schon zu viel Grundsätze von Luthers Lehre angenommen, als dass sie deswegen zu der katholischen Kirche zurück gekehrt wären. Und so wurden die guten Absichten des Kaisers Ferdinand I. und des Erzbischoss wieder vereitelt.

Die übrigen Tage seines Lebens wand Anton auf die Zurückbringung der Kelchner zur katholischen Kirche. Er bediente sich aber hiezu keiner Zwangsmittel, keiner Versolgung, keiner Ruhestörung. Sanstmuth und ein untadelhafter Lebenswandel waren die Wege, wodurch er sie seiner Kirche wieder zuzusühren trachtete. Er starb am 28 Aug. des 1580ten Jahres, und wurde in der Metropolitankirche bey St. Veit begraben.

### Schriften.

Oratio in diui Ferdinandi Augusti Imperatoris allatione et sepultura funeris, habita Pragae in templo metropolitano 21 Augusti a Reuerendissimo D. D. Antonio Archicpiscopo Pragensi. Pragae excudebat Georg. Melantrychus ab Auentino (1565. Item Budissinae typis Ioannis Wolrab 1565.

Als er durch Wienn auf das Concilium zu Trident reisete, wurde folgende Schrift daselbst gedruckt: Gratulatorium carmen scriptum in selicissimum in Viennam aduentum Reuerendiss. et ampliss. Principis, ac D. D. Antonii Dei gratia Archiepiscopi Prag. S. C. M. Consiliarii, nec non geiusdem ad concilium Tridentinum Legati, Musarum Macce-conatis inclyti, a Lamperto Puschelio Viennae 1562. 4. das Gedicht fängt so an:

B 3

200 00 Comp

Prospera lux iterum caelo demittitur alto
Multorum votis saepe petita piis.

Quae Maecenatem austriacas deducit in oras
Pfallite Pierides, laeto date iubila plausu,
Patronum signis excipitote nouis.

Salue Musarum Maecenas inclyte, salue!
Salue caesarei grata columna throni. etc.

Johann Leisentrit, Dechant zu Bautzen, dedicirte ihm im J. 1555 seine Christianas preces mit solgenden. Worten: "Reuerendo in Christo Patri, Nobili ac "Docto Domino Domino Antonio de Muglitio, "Ordinis Crucigerorum cum stella rubea per Boh. "Morav. Siles et Poloniam Magistro supremo et "generali.,, Ein sicherer Beweis, das Antonius eher Generalgroßmeister, als Bischof gewesen.



A Micerhofer de et fc.

### FI I I

### Ottersdorf.

Die Kreisstadt Rakonitz in Böhmen ist der Geburtsort dieses Gelehrten. Er trieb seine Studien aus der karoliner hohen Schule zu Prag, wo ihm der damalige Dekan der philosophischen Fakultät, Georg von Pisch, im Jahr 1534 die Bakalar Würde ertheilte. Sixt verlegte sich hernach auf die Rechtsgelehrsankeit, Insonderheit aber machte er sich mit den Gesetzen, Vorrechten und Gewohnheiten seines Vaterlandes, des Königreichs Böhmen, bekannt. Als im Jahr 1546 Jahob Wissonsky von Kapihora, Kanzler der Altstadt Prag, mit Tod abgieng, wurde dessen Stelle unserm Ottersdorf sowohl seiner großen Kenntnissen wegen, die er in den vaterländischen Rechten besas, als auch wegen der Wohlredenheit, wodurch er sich vor allen andern auszeichnete, verliehen.

Kaum war er in dieses damals sehr wichtige Amt getreten, so wurde er den Abgeordneten zugetheilt, welche einige Streitigkeiten, die zwischen den böhmischen und Schlesischen Ständen entstanden waren, zu Bresslau beylegen sollten. Sixt führte das Wort für die Prager Gemeinde mit vieler Gründlichkeit, daraus man seine grosse Kenntnisse in der alten und neueren Rechtsgeschichte von Böhmen abnehmen konnte. Bald daraus

B 4

abei

aber bekam er Gelegenheit seine Geschicklichkeit, Vaterlandsliebe, und Beredsamkeit noch mehr an den Tag zu legen. Der König Ferdinand I. verlangte von den böhmischen Städten Kriegsvolk wider den Kurfürsten Johann Friderich von Sachsen. Allein die Städte weigerten fich es zu thun, wegen der alten Bündnisse, die fie mit Sachsen errichtet hatten, und jetzt nicht brechen Hierüber wurden zwischen dem König und der Stadt Prag, dem Haupte der übrigen Städte, viele Schriften gewechselt. Die dringenden Vorstellungen, welche man hierüber dem König machte, find von unferem Sixtus abgefasst. Sie erschienen hernach im Druck, und man kann sie mit Recht für Muster der schönen böhmischen Schreibart ansehen. Wie aber im Jahr 1547 der König Ferdinand, und dessen Bruder, der Kaiser Karl V. über die Sachsen gesieget, und sodann die Böhmen auch zu Boden warfen, so kam Sixt von Ottersdorf gleichfalls ins Gedränge: denn er hatte als Kanzeler der Altstadt Prag, die Gemeinde, sowohl mündlich, als schriftlich, mit gar zu viel Hitze vertheidiget. her wurde er, nebst einer groffen Menge seiner Mitbürger in Verhaft genommen. Man warf ihn in einen finsteren Kerker, man zog in seiner Gegenwart Wenzeln von Geleni, der hernach enthauptet worden, auf die Tortur, man verurtheilte ihn endlich zum Tode. wäre vermuthlich, gleich anderen hingerichtet worden, wenn ihm die Vornehmsten der Stände das Leben bey dem König nicht ausgebeten hätten.

So kam Ottersdorf zwar mit dem Leben davon. Er verlohr aber die Kanzlerstelle, und musste sich hernach kümmerlich sorthelsen. Er beschäftigte sich die übrigen Tage seines Lebens, so er auf ein hohes Alter brachte,

mit

took wood garden G

mit gelehrten Arbeiten, die wir unten anzeigen werden. Er stund ungeachtet seiner Armut, bey seinen Landsleuten in so grossen Ansehen, dass man ihm zu Ehren 
eine silberne Schaumunze prägte. Auf einer Seite steht 
fein Bildniss mit der Umschrift: Sixtus ab Ottersdorf 
anno MDLXXIII. Auf der andern sein Wappen mit 
dem Spruche, Vnum necessarium, umgeben. Er starb im 
Jahr 1583 am 25 August.

Adam von Weleslamina, sein Zeitgenoss, schreibt von ihm solgendes: "Sixt von Ottersdorf war ein gelehrter und gottseliger Mann, besas viele Kenntnisse und Rechtschassenheit. Durch lange Ersahrung hat er sich Weisheit erworben; er hatte Grundsätze, gute Sitten und Ehrbarkeit. Er fürchtete Gott, ehrte seine Obrigkeit, liebte das Vaterland, und sorgte für das allgemeine Beste. Er bemühte sich sein Vaterland für die Zukunst in bessen Stand, als er es gesunden, zu versetzen. Wenn er seine guten Absichten nicht erreicht hat, so war es nicht sein, sondern anderer Verschulden. Sein Leben brachte er zu einem Alter, das wennige Menschen erreichen. Und da ihm auf dieser Welt endlich nichts als Noth, Krankheiten, und Leiden übrig blieben, so schied er von ihr im Frieden.,

#### : Seine Schriften

1) Ziwot Pana nasseho Gezu Krysta, kteryż ammonius Alexandersky sepsal. w Praze 1547. 8. Es ist des Amaginonius Harmonia euangelica seu vita Christi. Ottersdorfe klagt in der Vorrede über den Missbrauch der Drückfreyheit seiner Zeit, dass ein jeder, was ihm nur in Kops kömmt, drucken lässt. Er bittet seine Landsleute

non dend



- 2) Kniha welmi vtiessena a lidem wsseczkniem na tomto Swietie zarmuczenym welmi prospiessna y vziteczna, niekdy od S. Isydora Arczybiskupa Hispalskeho sepsana, nyni pak w gazyk cziesky przelozena. Wyt. w Praze 1549. Item 1587. 8.
- 3) Ziwot Adamuw anch ginak od Starodawna Solfer-onus, Knjha welmi kratochwilna a vtiessena. w Praze 1553.
  4to. d. i. das Leben des Adam aus dem Lateinischen.
  H. Adauct Voigt hat dies Buch in actis litt. Boh. et Morauiae Volum. II. P. I. p. 54 recensirt.
- 4) Knjba Erasma Roterodamskeho, w kterez gednomu hazdemu Krziestianskemu człowieku Navczeni se dawa, gak by se k Smrti hotowiti miel. Leta 1563. 8. Es ist des Erasmus Rot. Buch de consolatione mortis, welches Johanne von Lobkowitz, Obersthosmeister des Königreichs Böhmen, Herr auf Zbiroh und Tocznik, ins Böhmische übersetzt und Sixt mit einer Vorrede an den Uebersetzt zer herausgegeben hat.
  - 5) Trzeti knjhy Machabeyske. 1549. d. i. das dritte Buch der Machabäer aus dem Lateinischen.
- Reisen nebst chronologischen Tabellen über die Apostelgeschichte. Diese beyden Stücke stehen in der böhmischen Bibel, welche Georg Melantrych im J. 1570 zu
  Prag gedruckt hat.

7) Acta Rerum gestarum aneb Knjhy Pamatne. Dies ist eine weitläustige Geschichte der zwey unruhigen Jahre in Röhmen 1546 und 1547. Liegt noch in der Handschrift und ist ein sehr wichtiges Stück für die Geschichte Böhmens.

Balbiu schreibt ihm ein Werk zu, Historia suorum temporum sub Ferd. I. et Maximiliano II. vsque ad Rudolphi II. initia, so ich nicht gesehen habe. Die Jurisconsultorum Bohemicorum formulae sind nichts anders als das oben angeführte Ziwot Adamur.

IOHANN



Er kam im Jahre 1520 am 18 April zu Olmütz in Mähren auf die Welt. Seine Eltern Jahob und Ro
schule. Nachdem er sich in seiner Vaterstadt zur Universität geschickt gemacht hatte, gieng er nach Krakau, und widmete sich daselbst den philosophischen und theologischen Wissenschaften. Nach Vollendung dieser höheren Studien reiste er nach Wienn. Hier brachte er es durch seine Geschicklichkeit, und ein männliches Betragen dahin, dass er bey den kaiserlichen Edelknaben, als Hosmeister, angestellt wurde. Das Hossens scheint ihm aber nicht gesallen zu haben, dann er setzte zugleich sein theologisches Studium ernsthaft sort, trat in den geistlichen Stand, und lies sich sodann zum Priester weyhen.

Mit dieser Würde ausgezieret, beschloß er nach Sachsen zu reisen, wo sich damals die Lehre des Doktor Luthers



Luthers sehr schnell, zum größten Nachtheil der römischen Kirche, ausbreitete. Leisentrit hosste hier den Katholiken, mittelst seiner theologischen Kenntnisse, einigen Nutzen zu verschaffen, in welcher Absicht er vom Kaiser Absichied nahm, der ihn mit guten Empschlungsschreiben an die sächsichen Bischöse versah. Niklas Karlowitz war damals Bischof zu Meissen. Julius Pflug zu Naumburg, und Michael Sidonius zu Merseburg. Diesen drey Bischösen war Leisentrit sehr willkommen; sie schenkten ihm nicht nur ihre Freundschaft und Gewogenheit, sondern versahen ihm mit verschiedenen Bescheichen an den Kirchen zu Wurzen, Merseburg und Meissen.

Im J. 1549 wurde Leisentrit auf Empfehlung der erwähnten Bischöfe Domherr zu Badtzen in der Lausitz. Weil er zwey slawische Dialekte, nämlich den böhmi-schen und polischen in seiner Gewalt hatte, so kam ihm diess jetzt sehr wohl zu statten, da er sich unter den Lausitzern Wenden besand. Seit dieser Zeit hatte nun Leisentrit, als ein Mitglied des Kapitels, seinen beständigen Ausenthalt zu Budissin.

Allein das Stift befand sich in sehr misslichen Umständen. Es war in so grosse Schulden gerathen, dass
der Landhauptmann der Oberlausitz, Ulrich von Nossitz,
die Stiftsgüter sequestriren lassen, und sie, um die Gläubiger zu befriedigen verkausen wollte. In diesen bedrängten Umständen wurde Leisentrit an den Kaiser Ferdinand I. nach Prag geschickt. Der Monarch, durch die
gründlichen Vorstellungen des beredten Abgeordneten
bewogen, half dem Kapitel aus der Noth, und Leisentrie machte sich hiedurch bey seinen Mitkanonikern so beliebt,

liebt, dass sie ihn im J. 1550, da er abermals zu Prag an dem kaiserlichen Hofe verschiedener Stiftsgeschäfte wegen war, zu ihrem Dechant erwählten. lange darauf stieg Leisentrit zu noch größeren Ehrenstel-Der damalige Bischof Johann zu Meissen nahm im J. 1560 die lutherische Lehre an. Kaiser Ferdinand I. besorgte, das Beyspiel des Bischofs könnte die übrige katholische Geistlichkeit und Laven in der Lausitz gleichfalls zu einem solchen Abfalle verleiten, wo sich ohne diess Luthers Lehre schon sehr verbreitet hatte. den Religionseifer des Leisentrits kannte, so übertrug er ihm die Verwaltung des Meissner Bissthums in Oberund Niederlausitz mit der ganzen Vollmacht eines Bischofs in geistlichen Sachen. Eben dies that der zu Wienn residirende pabsiliche Nuncius Zacharias Delphinus; und der Pabst fertigte nicht nur über dies eine Bestätigung aus, sondern verband auch diese Administration mit dem Domkapitul zu Budissin auf ewige Zeiten, erklärte das Stift von der Jurisdiktion eines anderen Bischofs frev, und unterwarf es unmittelbar dem päbstlichen Und so erhielt die Domstiftskirche den Titel ingenua et exempta.

Leisentrit stund diesem bischöslichen Amte mit ungemeinem Eiser, und gutem Ersolge vor. Er
suchte die katholische Religion in der Lausitz nach Möglichkeit zu erhalten, und das Eindringen des Lutherthums,
zu verhindern. Seiner Gelehrsamkeit, dem Ansehen und
Klugheit, und den von ihm herausgegebenen Werken muß
man es zuschreiben, dass nicht die ganze Lausitz von der
römischen Kirche abgefallen ist. Sein Eiser gieng so
weit, dass er das Bisthum zu Neustadt in Oesterreich,
so ihm der Kaiser nebst einer Hosrathsstelle an seinem
Hose.

Hofe, im Jahre 1562 antrug, ausgeschlagen, weil er fürchtete, dass ohne sein Bestreben, und durch seine Abwesenheit die katholische Lehre von der lutherischen überwältiget, und aus der ganzen Lausitz verdrängt werden möchte.

Ungeachtet der kaiserlichen Vollmacht, welche Leisentrit über die ganze Lausitz in geistlichen Sachen hatte, findet man nicht, dass er die ihm untergebenen Protestanten verfolget hätte. Nur diess that er, dass er die erledigten Pastorstellen lieber mit ausgesprungenen Mönchen, als mit lutherischen Layen besetzte, weil jene doch von Bischöfen zu Priestern waren ordinirt wor-Als die Katholiken in der Lausitz verlangten, dass ihre Priester die Messen laut, und in der Landessprache lesen möchten, so schrieb Leisentrit dieserwegen an den Pabit Pius V. denn er glaubte fie hiedurch nicht nur von dem Abfalle zurück zu halten, sondern auch viele Lutheraner in den Schoos der römischen Kirche wieder zurück zu bringen. Er hatte bemerkt. dass die meisten deswegen zu den Protestanten übergiengen, weil dort der Gottesdienst in einer verständlichen Sprache gehalten wurde. Allein der Pabst ertheilte die Erlaubniss nicht, und befahl vielmehr 1567 Leisentriten, diess Verlangen den Leuten auszureden. Die Abschlägige Antwort mag Leisentriten zu Herzen gegangen seyn, denn er sah den grossen Nutzen ein, welchen er hiedurch der katholischen Kirche hätte verschaffen können. Noch mehr musste ihn ein Schreiben schmerzen, worinn ihm der päbstliche Nuncius zu Wienn, Melchior Bilia, mit dem Banne drohete, wenn er nicht alle Mühe, die katholische Religion in der Lausitz zu erhalten, anwenden sollte. Denn Leisentrit hatte in diesem Jahre für die Ka-

HOOCOM MODOO

tholischen in der Lausitz ein Gesangbuch drucken lassen, damit sie in der Kirche Psalmen und andere geistliche Lieder singen könnten; weil diess die Lutheraner bey ihrem Gottesdienste zu thun pflegten, so muthete man ihm zu, er wollte es ihnen nachthun, und wäre nicht recht orthodox. Da ihm über diess seine Domherren verschiedenen Verdruss machten, und ganz wider ihn waren, so schrieb er an den erwähnten Nuncius, er wolle seinen Decanat samt der bischöflichen Adminifration niederlegen, und bat, man möchte ihm nur andeuten, wein er diese Aeinter übergeben solle. Diefe Refignation wurde aber nicht angenommen, und der Nuncius befahl dem Probst zu Prag, Johann Scribonius, und dem Dechant daselbit, Petrus a Linda, sie sollten sich bevde nach Bautzen begeben, und das Kapitel mit dem Dechant Leisentrit vergleichen. Diese folgten den Befehlen, und brachten es dahin, dass die Domherren unserm Leisentrit eine Abbite thun mussten. Dem ungeachtet fuhr man fort ihn zu verläumden und unter anderen Vorwürfen war auch dieser, dass er es mit den Lutheranern hielte. Er fand aber seine Vertheidiger. So liess Wenc. Albitius, ein Olmützer, zu Wittenberg a. 1577 ein Leben des heiligen Johann des Täufers drucken, worinn er Leisentriten mit diesem Heiligen vergleichet, und der Arzt, Gregorius Rupertus, gab ein lateinisches Carmen zur Vertheidigung, und zum Lobe unsers rechtschaffenen Leisentrits heraus, in welchem er seine Orthodoxie gründlich darthut. Er sagt unter andern.

> Maiore gratia, fauore maiori Amplecterentur Nobiles eum, et Ciues, Si modo Lutheri diceret asseclam sese etc.

> > 4-1000 00 com

Und

Und so wurde dieser eifrige Vertheidiger und Erhalter des katholischen Glaubenssystems in der Lausitz noch zu letzt für einen Anhänger der Lutheraner ausgeschrien, vermuthlich, weil er anstatt sie mit Gewalt, so wie andere thaten, zu verfolgen, ihnen vielmehr mit Sanstmuth zu begegnen wusste. Er starb zu Bautzen im Jahre 1586 am 23 Novemb. wurde in der St. Peterskirche daselbst begraben, und mit solgender in Metall gegossener Inschrift beehrt.

Ioannes Leisentritius Praesul in Episcopatu Budisfinensi primus, huius vero Ecclesiae Decanus etc. catholice obiit anno Domini M. D. LXXXVI die XXIII Nouemb. et multis pro side exantlatis laboribus sessus, tandem hunc sibi ad quietem locum elegit.

Seine vortresliche Bibliothek vermachte er dem Domstifte. Noch müssen wir anmerken, dass er zu Pragg bey St. Veit, wie auch zu Olmütz Domherr, und zugleich Protonotarius Apostolicus, Comes Palatinus, und Theologiae Doctor gewesen.

#### Seine gedruckte Schriften.

- 1) Christianae adeoque piae precationes ex orthodoxae et catholicae Ecclesiae Doctoribus in vsum christianorum adole-scentium congestae. Budiss. 1555, editio secunda ibidem 1560.
- 2) Libellus de salutari praeparatione ad sacrosanctae missae celebrationem. Budiss. 1559. 8.

Vi

- 3) Via recta bona et antiqua in qua ambulauerunt maiores et Patres nostri, omnesque catholici. 1559.
- 4) Commentatio et doctrina Martini Lutheri, quinti Euangelistae germaniacque Prophetae, ex ipsius simul et aliorum scriptis excerpta. 1560.
- 5) Geistliche Lieder und Psalmen der alten apostolischen, und mahrgläubigen christlichen Kirche. Erster Theil Bud. 1567 und 1583, der zweyte Th. 1573 und 1584.
  - 6) Compendiosa informatio, qua ratione et intentione catholicus Sacerdos SS. Missae sacrificium rite celebrare debeat. Budiss. 1570.
  - 7) Cursus piarum quarundam vere euangelicarum precum. Budiss. 1571. 8.
  - 8) Pia et fidelis commonefactio, qua paftores suos insirmos et agonisantes admonere et solari atque ad acternam vitam promouere debent. Budiss. 1571. 8.
  - 9. Constitutio veteris, apostolicae et orthodoxae Ecclesiae omnibus et singulis per vtramque Lusatiam. Diuinorum Restoribus tam catholicae Ecclesiae subiectis, quam augustanae confessioni addictis inuiolabiliter observari demandata. Budist. 1572 et 1579.
- SS: Missae celebrationem se praeparare tenetur, Budiss. 1573.
  - 11) Kurze Fragstücke von dem hochwürdigen Sacrament des Altars unter Gestalt Brods und Weins. Bud. 1575.



- 12) Katholisches Pfarrbuch oder Form und Weise, wie die katholischen Seelsorger in Ober- und Niederlausttz ihre eingepfarrten Kranke ohne Unterschied besuchen &c. sollen. Köln 1577. Diess Buch hat M. Wenc. Albitius Olomuc. in das lateinische übersetzt, und herausgegeben.
  - 13) Verordnung von Trauungen und Ehestand. 1579.
- 14) Die Weise und Art Kinder in deutscher Sprache zu tausen. Köln 1585.

C 2

TYCHO

# TUGHO BRAHE.

ieser grosse Astronom stammte von einem alten adelichen Geschlecht in Dännemark ab, wo er auf dem Gute seines Vaters Knudstrup am 13 Decemb, des 1546 Jahrs gebohren wurde, Als er 1560 zu Kopenhagen die Rechtsgelehrsamkeit studierte, fiel am 21 August eine Sonnenfinsterniss vor. Tycho bewunderte diese Begebenheit, und erstaunte noch mehr darüber, als man ihn versicherte, dass es Leute giebt, die dergleichen Auftritte am Himmel viele Jahre mit Gewisheir voraussagen, und sogar den Tag und die Stunde der Erscheinung angeben könnten. Diese Wissenschaft gefiel dem jungen Tycho so sehr, dass er sich von dieser Zeit an darauf legte. Nachdem er einige Kenntniss darin erworben hatte, reiste er nach Deutschland. kam nach Lawingen in der obern Pfalz, wo Cyprian Leouitius die Mathematik und Sternkunde lehrte. Dieser damals berühmte Astronom war ein gebohrner Böhme von Königgrätz, eigentlich Cyprian Lwowsky oder Leouitius genannt. Tycho Brahe hörte seine Vorlesungen, nahm von ihm Unterricht in der Astronomie, und studierte dessen Schriften mit ungemeinem Nutzen, woodurch er den Grund zu seiner nachmaligen Grösse in der Sternkunde legte. Hievon zeiget der bekannte Vers

Instruxere viros plures, fecereque magnum Tichonem astrologum, scripta Leouitii.

Mit







Tijcho Brahe

Mit neuen Kenntnissen ausgerüstet reiste er 1571 wieder in sein Vaterland zurück. Er hielt sich meistens auf seinem Gute Knudstrup auf, und beschäftigte fich mit chymischen und astronomischen Arbeiten. Um diese Zeit verheyrathete er sich. Er nahm eine Bauernstochter, Christina, aus dem Dorse Knudstrup zur Frau, ungeachtet er ein Edelmann war. Seine Verwandten legten ihm diese seinem Stande unangemessene Verbindung sehr übel aus, Allein Tycho wusste, wie sehr ihm eine Frau von Adel an seinen gelehrten Arbeiten hinderolich gewesen seyn würde. Im Jahr 1575 unternahm er abermals eine Reise. Nachdem er Hessen, die Schweitz, und Venedig besucht hatte, gieng er nach Regensburg, um den kais. Hof, und Rudolphen II. seinen nachmaligen Gönner, daselbst zu sehen. Bey dieser Gelegenheit schloss er mit unserm Thad, Hageh, dessen Leben wir im dritten Theile dieses Werks beschrieben haben, genaue Freundschaft, die hernach durch fläten Briefwechsel fortgesetzt wurde. Wie Tycho in sein Vaterland wieder zurück kam, schenkte ihm sein König, Friederich II. die Insel Hueen, liess ihm auf derfelben ein prächtiges Schloss nebst einer Sternwarte, unter dem Namen, Uranienburg, bauen, und versah ihn mit beträchtlichen Einkünften, damit er ungehindert das astronomische Studium fortsetzen möge. Hier brachte Tycho 21 Jahre zu. Er beschäftigte sich stäts mit Beobachtung der Sterne und Planeten; er erfand, und verfertigte verschiedene astronomische Instrumente, und gab jungen Leuten Unterricht in der Sternkunde. Nicht nur die berühmtesten Astronomen von Europa, sonderne auch Könige, und Fürsten besuchten ihn zu Uranienburg, sowohl um den berühinten Mann selbst, als auch dessen Sternwarte, dergleichen noch nie existirt hatte,

40000 mpoor



zu sehen. Allein nach dem Tode des Königs Friederich II. und unter der Minderjährigkeit des jungen Königs Christian IV. bekam Tycho mächtige Feinde am Hose, die sich bestrebten ihn verhasst zu machen.

Um eben die Zeit, nämlich A. 1594 besuchte Jacob Curtius von Sentstenau den Tycho Brahe zu Uranienburg. Er war des Kaisers Rudolph II. Kanzler, und ein
grosser Liebhaber der Astronomie, mit der er sich zu
Prag beschäftigte. Tycho klagte ihm seinen Kummer,
dass es nämlich seine Feinde bey Hose, endlich doch
dahin bringen dürsten, ihn zur Abreise aus seinem Vaterlande zu zwingen. Curtius versprach ihm den Kaiser Rudolph II. dahin vorzubereiten, dass er bey ihm
seine Zuslucht nehmen könnte. Er bot ihm sogar sein
grosses Haus zu Prag auf dem Hradschin an, wenn er
nach Böhmen gehen wollte.

curtius starb aber bey seiner Rükkehr nach Böhmen. Es nahm sich aber nach dessen Tode Thad. Hagek, des Tycho alter Freund, der Sache au, und wirkte so viel aus, dass Kaiser Rudolph seinem Kanzler, Corraducius, den Austrag machte, den Tycho Brahe nach Pragzurusen. Indessen hatte Tycho sein Vaterland verlassen, und sobald er den Entschluss des Kaisers vernommen, kam er mit seiner ganzen Familie, nämlich mit seiner Frau, zwey Söhnen, und vier Töchtern, nach Prag. Er brachte auch einen großen Theil seiner astronomischen Geräthschafte mit sich; die übrigen wurden hermach von Uranienburg nachgeholet.

Es war also im Jahr 1599, gleich nach Ostern, dass Tycho Brahe in Prag anlangte. Der Kaiser empfieng ihn ihn sehr liebreich, ließ ihm alsogleich zwey tausend Dukaten zum Geschenke auszahlen, und warf ihm eine jährliche Besoldung von vier tausend Dukaten aus. Ru-Joloph hatte das Curtiussische Haus für 20000 Thaler von der Wittwe gekaust, und übergab es jezt dem Tycho zur Wohnung. Es lag auf dem Hradschin, und war mit einem großen Garten gegen den Schloßgraben versehen. Tycho bezog es also, und sieng wieder an, die Gestirne zu beobachten. Allein die vielen Besuche, der Lärm des Hoses, am meisten aber die in der Nähe gestlegenen Kapuciner, welche ihre Nachtandachten immer durch ungestimmes Klingeln und Läuten den Nachbarn kund machen, störten ihn in seinen Studien.

Rudolph trug also unserm Brahe einen andern Ort an, wo er ruhiger seine Beobachtungen abwarten könnte. Er follte sich aus den drey königlichen Schlössern, Brandeiss, Lissa und Benatek, die nicht weit von der Stadt entfernet waren, eines wählen. Tycho nahm fie in Augenschein, und das letzte gefiel ihm so wohl, dass er es ohne Anstand erhielt. Er bezog es also im August mit seiner ganzen Familie, und richtete es so ein, dass es ihm ein anderes Urapienburg zu seyn schien, Allein er blieb hier auch nicht dange, vermutblich wünschte ihn der Kaiser um sich zu haben, oder war der Ort für seine erwachsenen Töchter und Söhne zu einsam. Sie söhnten sich nach der Stadt, und Tycho bezoh abermals das Curtiussische Haus auf dem Hradschin. Der Kaiser verbot den Kapucinern das Läuten bey der Nacht. Aber diese fassten einen Entschluss, den sie heut zu Tage kaum wagen würden. Sie giengen paarweise, alle zusammen, aus dem Kloster in der Absicht, es zu verlassen, und anderwärts hinzuziehen.



Popel von Lobhomitz, obrister Kanzler, eilte mit der Nachricht zum Kaiser, und machte ihm dringende Vorstellungen. Die Kapuciner kehrten also wieder zurück, doch musten sie ihre Betstunden ändern, und abends vor Aufgang der Sterne ihr Chor verrichten.

Tycho setzte nun seine Studien ordentlich fort. Kepler, Longomontanus, Mollerus, Baruitius, Hagek, Bachatius, Stehlik arbeiteten mit ihm, und eine Menge Studenten, darunter auch viele Dänen waren, genoss seines Unterrichts. Allein diese Glückseligkeit für Böhmen dauerte nicht lange. Tycho wurde von einem Herrn von Rosenberg zur, Tafel geladen. Diese verzog sich in die Länge. Man trank wacker, und Tycho stund aus Schamhaftigkeit nicht auf, um Wasser zu lassen. Da er hierauf nach Hause kam, konnte er nicht uriniren, bekam ein Fieber, und starb am zehenten Tage seiner Krankheit, nämlich im Jahr 1601 am 24 October, nachdem er 54 Jahre 9 Monat, und 14 Tage gelebt hatte. Er wurde in der Hauptkirche der Altstadt Prag, am Theine genannt, auf das prächtigste begraben. Johann Jessenius, Lehrer der Zergliederungskunst auf der karoliner Universität, hielt ihm eine Leichenrede. Man errichtete hernach zu Ehren des Tycho Brahe ein Monument, so noch heut zu Tage, zum Ruhm der damaligen Zeiten, Ich habe es aus dem Original in Kupfer stechen lassen, und an die Spitze dieses Theils gesetzt. der Tafel in der Mitte stehet folgende Innschrift.

Illustris et generosus Dominus. Tycho Brahe Danus, Dominus in Knudstrup, arcis Uraniburgi in in-sula Hellesponti Danici Huenna Fundator, instrumentorum astronomicorum, qualia nec ante sol vidit, inge-



niosissimus, idemque liberalissimus inuentor et extructor. Antiquissima Nobilitate clarus, sua auctior. quaecunque coelo continentur immortali gloria complexus, astronomorum omnis seculi longe Princeps, totius orbis commodo, sumptibus immensis exactissimus intra minuta, minutorumque partes, triginta amplius annorum observationes mundo primus intulit, affixa sidera intra minutum eiusque semissem restituit. Hipparchi solius ab orbe condito vel Diis improbos, in octava duntaxat gradus parte conatus longissime antegressus vtriusque luminaris cursum exquisite restaurauit. Pro reliquis erraticis solidissima tabularum Rudolphearum fundamenta iecit Mathematicarum Rerum Peritis. Inueteratam Aristotelis et asseclarum doctrinam de sublunari cometarum nouorumque siderum situ, demonstrationibus invictis exemit, nouarum hypothesium author, in Stagiricis et vniuersa philosophia admirandus. Euocatus ab inuictisfimo Rom, Imperatore Rudolpho II. mira doctrinae et candoris exempla dedit, ne frustra vixisse videretur immortalitatem etiam apud antipodes Scriptorum perennitate sibi comparauit, planeque qualis esse quam haberi maluit, nunc vita functus aeternum viuit. uias vxorisque triennio post defunctae haeredes liberique facro hoc loco composuerunt. Obiit quarto calend. Nouembr, anni christiani Dionysiaci MDCI, aetatis fuae LV.

Nach dem Tode dieses grossen Mannes wurden seine astronomischen Geräthe dem Kaiser Rudolph II. angeboten. Er trug den Erben 20000 Thaler dasür an. Diese wollten sie aber, ehe sie das Geld bekämen, nicht ausliesern, weil sie andere Käuser zu Prag hätten; Eines dieser Instrumente wurde bereits in die

Altstadt gebracht, so vermuthlich der Tychonische Sextans ist, den man in dem Musaeo Math. bey St. Klemens noch ausbewahret. Die übrigen wurden im Curtiussischen Hause in ein grosses Gewölb gelegt. Wie aber nach der Schlacht auf dem weissen Berge die Stadt Prag eingenommen, und geplündert wurde, so traf die Verwüstung auch diese aftronomische Schätze.

#### Seine Schriften.

1) Epistolarum astronomicarum liber vnus. Vranob.

2) Astronomiae instauratae Mechanica. Wandesb. 1593

fol, et Norimb. 1602.

3) Astronomiae instauratae progymnasmata. Pragae

1602. 4. et Francof. 1610. 4to.

4) De Mundi actherei recentioribus phoenomenis. Ty-Cpis inchoatus Vraniburgi Daniae, absolutus Pragae Bochemiae 1603. 4. et Francos. 1610. 4.

5) Tabulae Rudolphinae. Edidit Ioannes Keplerus

Vlmae 1607. fol.

6) Historia coelestis ex libris Commentariis manuscrip-6 tis observationum vicennalium viri generosi Tychonis Brahe Dani, quos Imp. Caes. Rudolphus II. ex Dania in Bohemiam vna cum ipso authore Braheo traduxit. Aug. Vind 1666. Item iussu Ferd. III. edita Ratisbonae 1672. fol.

Sieh Gassendi vitam Tych. Brahe. Philanders v. der Wei-

stritz Leben und Nachrichten von Tycho Brahe.

WEN-





Elbing.

Die Stadt Königgrätz, in welcher unser Wenzel Placelius im Jahr 1556 am 7 Sept. zur Welt kam, kann sich rühmen, dass sie der Geburtsort einer Menge gelehrter Männer sey. Wir wollen die bekanntesten hier. anführen. Unter den Mathematikern find berühmt 70hann Sfindel, der unter dem römischen König Wenzel gelebt, und im Karolin zu Prag die Arztneykunst gelehrt hat, Er war auch Dechant auf dem Wischehrad, wie auch Domherr bey St. Veit auf dem Prager Schloss, und lebte bis in das Jahr 1449. Cyprian Leouitius, oder Lwowsky lehrte, als Astronom des Kuhrfürsten von der Pfalz, die Mathematik zu Lawingen mit vielem Ruhme. seinen Schülern ist Tycho Brahe der berühmteste. Fohann Possiwal hat sich auch in dieser Wissenschaft einen Namen erworben, und Herr Stanislaw Widra, dermaliger öfentlicher Lehrer auf der hohen Schule zu Prag, ist gleichfalls eine besondere Zierde sowohl seines Geburts-e ortes, als auch der hiefigen Universität. Verschiedene poetische Gedichte haben geschrieben Georgius Vabruschius, Henricus Candidus, Jacobus Velessius, Joannes Balbinus, Foan.

Joan. Gellerus, Joan. Pleuka, Samuel Suchius, Tobias Cichorius, Venceslaus Makovecius, Vitus Orcinus, Wenzel Giskra von Sobinecz, Martinus Hano, Joannes Rodericus a Choterina und Henricus Wadassius a Karlowa, alle in Königgrätz gebohren. Marcus de Gretz, Petrus de Gretz, Martinus Polycarpus, Martinus Philadelphus, und Georgius Weiss find wegen ihrer philosophischen, und oratorischen Wissenschaften bekannt. Folgende Königgrätzer aber haben nicht nur die einheimische, sondern auch ausländische Geschichte bearbeitet; Bohuslaus Balbinus, Andreas Modestinus, beyde Jesuiten, Henricus de Hradecz, Paulus Aquilinas, und Wenceslaus Placelius, dessen Abbildung wir hier ausgestellet haben.

Schon im 16 Jahre seines Alters schrieb derselbe einige lateinische Gedichte, und machte sie durch den Druck bekannt. Der Beyfall, womit sie ausgenommen wurden, verleitete ihn nicht dazu, dass er sich auf die Dichtkunst mit Ernste verleget hätte; er wandte sich vielmehr zu gründlicheren Wissenschaften, wodurch er einstens seinem Vaterlande nützlich seyn könnte. Dies war die Jurisprudenz. Nachdem er sich also eine ausgebreitete Kenntniss sowohl der Römischen, als der vaterländischen Rechte auf der Karoliner Universität zu Prag beygeleget hatte, kehrte er nach seinem Geburts- ort wieder zurück.

Weil er seiner Jugend halber nicht alsogleich zu einem ösentlichen Amte gelangen konnte, widmete er seine Zeit, nicht dem Müssiggange, oder der Schwelsgerey, wie Studenten, die eben von der Universität kommen, zu thun pflegen, sondern zur Ausbreitung seiner Kenntnisse. Um sich aber auch um seine Lands-leute

leute verdient zu machen, übersetzte er eine Geschichte der Juden aus der deutschen in die böhmische Sprache. Wie er uns in der Vorrede dieses Werkes berichtet, so hatte sie sein Schwager, dessen Namen er nicht angiebt, aus verschiedenen Geschichtschreibern zusamen getragen. Sie ist von der Flauiussischen, die schon Paulus Aquilinas vor ihm in böhmischer Sprache herausgegeben hatte, unterschieden, und verdiente ins Deutsche übersetzt zu werden.

Während dass sich Placel so rühmlich beschäftigte, wurde ihm im Jahr 1588 die Stelle eines Kanzlers so-wohl der Stadt Königgrätz, als auch des Burggrafen Amtes daselbst aufgetragen. Damals war Albrecht Kapaun von Swoykow Burggraf zu Königgrätz.

Als hierauf die böhmischen Stände im Jahr 1593 zu Prag einen allgemeinen Landtag hielten, vertrat Placelius die Stelle der Stadt Königgrätz auf demselben. Er hat eine Beschreibung dieses Landtages an den Magistrat der Stadt Königgrätz überschickt, die noch vorhanden ist, und von den tiefen Einsichten in die Staatswissenschaft des Placelius zeuget. Aber im Jahr 1599 wurde er in ein groffes Leid gestürzet. Die damals in ganz Böhmen wütende Pestseuche raubte auch ihm seine Gattin, und alle seine Kinder. Seine Freunde, Salomon Frencelius von Friedenthal, Petrus Capella von Elbing und Joannes Campanus sangen Klagelieder über diesen traurigen Zufall, um den Schmerz eines betrübten Vaters und Gemahls einigermassen zu lindern. Allein einige Jahre darauf, nämlich a. 1604 den 6 Octob. starb auch Placel an einem Schlagflusse, nachdem er sechszehn Jahre mit unverbrüchlicher Treue seiner Vaterstadt, und dem Vaterlande gedienet hatte.



propilitions...poplitions

Seine Zeitgenossen haben auf seinen Tod verschiedene Verse gemacht, als:

Placelius vrbis
Ille vnum columen, facundae gloria Linquae,
Id Legis testatur inextricabile pondus,
Artifici mirus, quod Lege retexuit Author.
Firmus olympiadas quatuor cum munia Legum
Immotus gereret, nec casu territus vllo,
Ciuis erat Ciui constans et amicus amicis.
Gratus erat gratis, constans constantibus—
— et in cunctos qualem decet arbiter aequus.
Gabr. Suechinus
a Baumberga,

Item.

Tullius eloquio, Maro carmine, munere graiae Linquae Maeonides, is mihi semper erat. Wenc. Makouecius.

#### Seine Schriften.

- 1. Carmen in Nuptias M. Georgii Wodiczka Horazdiowini et Virginis Catharinae D. Magistri Stephani Cotaulii Filiae. Pragae 1572. 4to.
  - 2. Hystoria Zidowska na knihy cztyry rozdielena z niemeczkeho Exemplarze psaneho do czesstiny s Pilnosti prelozena od waczlawa Placela z Elbingu. w starem Miestie Prazskem 1592 in fol.







## IAFIEL BAFILIII

### Deutschenberg.

Tr wurde im Jahr 1585 zu Leipa in Böhmen gebohren. Am 28 Jul. des 1600 Jahres erhielt er die Würde eines Baccalaureus im Karoline, und am 20 März a, 1612 erhob ihn Johann Campanus zum Magider der freyen Künste auf der hohen Schule zu Prag. Noch im nehmlichen Jahre wurde er Rector der Schule auf der kleineren Stadt Prag bey St. Niklas, welches Amt er drey Jahr mit groffem Nutzen der Schule verwaltete; da er sich zugleich auf die Jurisprudenz verlegt hatte, liess er sich um eben diese Zeit den Doktorhut beyder Rechte aufsetzen. Es scheint aber, dass Bastius seinen Fleis mehr auf die mathematischen Wissenschaften, als auf die Rechte verwendet habe, denn im Jahr 1617, in welchem er auch Dekan der philosophischen Fakultät war, lehrte er die Mathematik öffentlich im Karoline. Während dass er diesen Lehrstuhl bekleidete, bekam er an dem gelehrten Arzt zu Prag, Andreas Haberbeschel von Habernfeld, der sich her-e nach durch das Büchel, de Bello Bojemico, und andere Schriften bekannt gemacht, einen heftigen Feind. schel grief nicht nur des Basilius astronomische Schriften,

2000 pm

die er über die Entstehung der Cometen geschrieben, mit vieler Bitterkeit und Hohn an, sondern warf ihm auch vor, dass er auf keiner fremden Universität studieret, sondern seine Wissenschaft zu Hause hinter dem Osen, wie er sich ausdrückt, erworben hätte; Weil Basilius in der kleinern Stadt Prag Bürger war, und zugleich Bier bräute, so machte ihn Haberbeschel dieserwegen sehr herunter, als wenn diese Lebensart mit den Wissenschaften nicht bestehen könnte. Aber Basilius würdigte seinen Feind keiner Antwort, und brachte ihn hiedurch zum Stillschweigen.

Als nach der Schlacht auf dem weissen Berge alle Protestanten das Königreich Böhmen raumen mussten, kam auch im Jahr 1622 die Reihe an die Lehrer an der Karoliner Universität. Die meisten verliessen ihre Lehrstühle und das Vaterland lieber, als ihr Glaubenssystem. Nur Johann Campanus, und unser Basilius nahmen die Grundsätze der Römischen Kirche an. Jener blieb am Karoline, dieser aber wurde Secretär bey der böhmischen Hoskanzley und Rath bey der Appellation, welchen Aemtern er mit vieler Treue bis zu seinem Tode vorgestanden. Er starb im Jahr 1628 am 25 Junius.

#### Schriften.

- 1. Theses de Pestilentia , quas defendit sub Praesidio M. Jacobi Zabonii a Wissetina , Scholae S. Henrici Rectore. Pragae 1610. 4.
- 2. Disquisitio Physica de spiritibus corporis animati. Pragae 1611. 4.

J. Dock Jacon . Dock Jacon J.

- 3. Disputatio de Plantis. 1611. 4.
- 4. Varia Carmina in Laudes amicorum. Pragae 1612. 4.
- 5. Carmen ad almam Matrem Academiam Illustri Praeside ornatam. Pragae 1613. 4. Als nämlich der Graf Julius Schlick zum Rector der Universität war erwählet worden.
- 6. Quaestiones aliquot ex vtilissima materia successionum ab intestato cum quibusdam philosophicis miscellaneis ad disputandum publice propositae. Pragae 1614. 4. Unter den philosophischen Sätzen sind auch folgende zwey! Placet et Sententia Copernici, terram moueri, stare coelum. 2. Afstere campanarum pulsu remoueri tempestates, est anilis supersitio.
- 7. Carmina gratulatoria in Electionem Rectoris Magnifici Jo, Christophori Fünskirchen a Fünskirchen, a. 1016.

D



nem Geburtsorte zu Bischosteinitz, wo er im Jahre 1580 auf die Welt kam, bekommen, und geerbt hatte. Seine Jugendjahre brachte er in Prag zu, wo er seine ersten Studien zurück legte. Schon im zwanzigsten Jahre seines Alters arbeitete er mit dem gelehrten Pole, Paproczky, an dem Diadocho. Hierauf gieng Raphael auf fremde Universitäten, weil die hohe Schule in Prag meistens mit Protestantischen Lehrern besetzt war. berichtet uns selbst. dass er sich sowohl in Rom, als auch in Paris aufgehalten habe. Es war vermuthlich in der ersten dieser Städte, wo er sich die Kenntnisse der geistlichen und weltlichen Rechte beygeleget, und dann die Würde eines Doktors angenommen. Weil sein Zuname Sobiehrd den Italienern und Franzosen zu schwer auszusprechen war, so nannte er sich in der Folge Raphael Mischowsky, so vielleicht der Familienname seiner Mut-



ott for gradie



2000 - - DOO

Damals lebte der kaiserliche Hof, nämlich unter Rudolph II. zu Prag. Des Mischowshy Geschicklichkeit wurde in kurzer Zeit beym Hose bekannt. Der Kaiser selbst stellte ihn bey dem Kardinalsürsten, Bischof zu Wien und Neustadt, seinem Statthalter in Oesterreich, Melchior und Neustadt, seinem Statthalter in Oesterreich, Melchior war froh an unserm Mischowsky einen Mann zu finden, dessen sich in verschiedenen Angelegenheiten mit Nutzen bedienen konnte. Weil Raphael der italienischen, und böhmischen Sprache kundig war, leistete er dem Kardinal in den Kriegen, welche die Venetianer damals mit dem Erzherzog Ferdinand, nachmaligem Kaiser, und dessen slawischen Unterthanen, den Uskoken, führten, streffliche Dienste, als Dolmetscher und Geschäftsührer.

Der Erzherzog Ferdinand, mit den treuen Diensten unsers Raphael zusrieden belohnte sie dadurch, dass er ihn zu seinem Hose nahm. Er verlieh ihm die Stelle eines Regierungsraths in Steyermark, und weil er vorsah, dass sein Stamm eistens auf den böhmischen Thron gelangen würde, so trug er ihm auf "seinen Sohn, den Erzherzog, welcher nachmals unter dem Namen Ferdinand III König in Böhmen und Röm. Kaiser wurde, in der böhmischen Sprache zu unterrichten. Diess war im Jahre 1616.

Wie hierauf der Erzherzog Ferdinand zum König von Böhmen er wählt wurde, und nach der Schlacht auf dem weissen Berge bey Prag, zum Besitze des Königreichs gelangte, D 2 nahm



nahm er unsern Mischowsky nach Prag, und ernannte ihn zum Rathe bey der Appellation auf dem Prager Schlosse. Nachdem sich derselbe in verschiedenen wichtigen Angelegenheiten sowohl in dem Markgrasenthum Mähren, als auch in der Grasschaft Glatz hatte gebrauchen lassen, erhob ihn der Kaiser Ferdinand der Zweyte in den Ritterstand a. 1621. I. Jänner, von welcher Zeit an er das Prädicat von Sebuzyna führte, und sich aller übrigen Freyheiten und Vorrechte der böhmischen Ritter freyen durste.

Seine Verdienste wurden auch nach der Zeit damit belohnt, das ihm die Stelle eines Vice - Kämmerers im Königreiche Böhmen zu Theil geworden. Er starb im Jahre 1644 im 64ten Jahre seines Alters, nachdem er drey und dreysig Jahre drey Kaisern gedient hatte.

Balbin sagt im gelehrten Röhmen folgendes von ihm: "Ich kannte diesen Mann. Ungeachtet seines ernst"hasten, und finsteren Ansehens, war er doch ungemein "leutselig, und von guter Laune. Er hat vieles in böh"mischer Sprache herausgegeben. Alle zum Druck be"stimmte Hosbeschle wurden von Raphael ins Böhmische "übersetzt. Da er der Dichtkunst schreigt war, so "beschäftigte er sich immer damit; so oft ein Grosser zu "einer Ehrenstelle gelangte, oder wenn einer seiner "Freunde starb, schrieb er Elegien, und gab sie heraus. "Für sich selbst hat er auch eine Menge Grabschristen ge"macht, und das wunderbare dabey ist, das er sein "Sterbjahr genannt, welches auch eingetrossen hat. Iche "bin Zeuge hievon, der seinem Leichenbegängnisse bey"gewohnt habe.",

40000 mpood

Scine

#### Seine Schriften.

 Funebria Raphaelis Mischowsky de Sebuzina etc. quae sibi ipsi vivens adhuc valensque fecit, conscripsit, edidit, et distribui in suo funere restamento cauit. A. D. 1644 aetatis suae 64. Pragae in 4.

Es sind 540 lateinische Grabschriften und Epigramme, die Raphael selbst gemacht hat, Z. B.

Te lapis obtestor leuis in Raphaele iaceto; Tanta mole seni ne videare grauis,

#### Item.

Tina mihi genetrix, Praga altrix, Praga receptrix. Me peregre arx tinxit, Rex libertatibus auxit.

2) Diadochos, id est successio, ginah Poslaupnost Knjzat a Kralum Czeskych a wssech tr'ech Stamum Slamneho
Kralowstwij Czeskeho, so gest, Pansheho, Rytirzsheho a
Miestsheho kratcze sebrana a wydana skrze Bartolomiege Paproczskeho z Glogol a z Paproczke Wule. W Praze 1602
in folio. Diess Buch ist das grösste Volumen, so jemals
in böhmischer Sprache gedrucht worden. Der Verfasser davon ist Barth. Paproczky, der es zu Prag in polischer Sprache geschrieben. Allein unser Raphael
übersetzte es in das Böhmische. Es handelt von Herzogen, Königen, Bischösen und Erzbischösen, von dem
Herrnstande, den Rittern und Städten des Königreichs
Böhmen.

Zum





# TOHEM IF IF LACEMAN. DET.

Johann Lalemandet gehört auch unter diejenigen böhmischen Gelehrten, welche zwar bey uns weder gebohren, noch erzogen worden, die aber in Böhmen gelebt, gelehrt, und ihre Tage daselbst geendiget haben. Er kam um das Ende des sechszehnden Jahrhunderts zu Besançon in Frankreich auf die Welt, und trate bey Leiten in den Orden des h. Franz von Paula, dessen Ordensbrüder man in Frankreich les Minimes, in Deutschland aber die mindesten Brüder oder Paulaner nennet, welche von den Minoriten wohl zu unterscheiden sind.

Dieser Orden hatte noch im sechszehnten Jahrhunderte verschiedene Klöster in Böhmen gehabt, welche aber während den Zeiten, da die Utraquisten und
Protestanten in diesem Reiche die Oberhand hatten, zu
Grunde gegangen waren. Nach der Schlacht auf dem
weisen Berge bey Prag bemühte man sich diese Ordensbrüder, so wie eine Menge anderer, in Böhmen wieder einzusführen. Die Paulaner waren so glücklich, dass
sie schon im Jahre 1625 die Kirche bey St. Salvator in
der Altstadt Prag nebst allem, was dazu gehörte, erhiel-

interest in the second

ten, welche sie auf den heutigen Tag besitzen. Diese Kirche hatten die Evangelischen im Jahre 1611 nebst einer Schule gebauet. Merkwürdig ist es, dass man an den Thüren der Kirche sowohl, als auch des Gebäudes, worinn die lutherischen Prediger und Lehrer gewohnt, die Ausschrift gefunden: Quod vni ex minimis meis fecisis, mihi fecistis, als wenn diese Gebäude schon damals für diese Ordensbrüder wären bestimmt gewesen.

Nebst diesem Kloster zu Prag wurden um diese Zeit auch noch andere viere für die erwähnten Brüder in Deutschland errichtet, so dass sie nun zusammen von Pabst Urban VIII. im Jahre 1628 zu einer deutschen Provinz erhoben wurden, und ihren eigenen Provinzial erhielten. Um aber diese neue Provinz gleich ansangs mit tüchtigen, und ansehnlichen Männern zu besetzen, wurden neue Kolonisten zu diesem Ende in eben dem Jahre 1628 aus Frankreich nach Deutschland gerusen, worunter unser Lalemandet einer der wichtigsten gewesen.

Dieser hatte nach dem Zeugnisse des Claudius d'Orchamps (in facultate ordinis cursui theologico praesixa)
schon in seinem Vaterlande sowohl die philosophischen,
als auch die theologischen Wissenschaften öffentlich, und
mit Ruhm gelehret, welche gelehrte Beschäftigung er
auch izt in Deutschland mit eben dem Fleisse, und zum
Besten seiner Ordensbrüder fortsetzte. Wien, Prag und
München waren die Städte, in welchen er sich am meisten aufzuhalten pflegte. Durch seine Gelehrsamkeit,
und einen ruhmvollen Lebenswandel gewann er bey
seinen Ordensbrüdern so viel Ansehen und Zutrauen,
dass sie ihn im Jahre 1644 zum Vorsteher der ganzen
deut-

deutschen Provinz, welche Böhmen und Mähren auch in sich begriff, erwählten.

Ungeachtet der vielen Geschäfte, die ihm dies neue Amt aufbürdete, suchre er doch die Wissenschaften unter seinen Brüdern auszubreiten. Sie wurden so gar auf seine Veranstaltung durch Adrian Roussel in der Mathematik unterrichtet. Seine philosophischen Werke ließ er zu München durch den Druck bekannt machen, und würde gewiß für die Wissenschaft noch mehr Nutzen geschaft haben, wenn er nicht durch einen frühzeitigen Tod daran gehindert worden wäre. Er starb zu Prag an einer langwierigen Krankheit, die er sich durch anhaltendes Studieren zugezogen hatte, im Jahre 1647 am 8. October und wurde in der Kirche bey St. Salvator in der Altstadt begraben.

Der erwähnte Claudius, General des Ordens, hat unserm Lalemandet zu Ehren folgenden Vers gemacht.

Gallia te minimum fecit: Germania magnum Dat lumen: cunas Sequana terra dedit.

Sequanus, an Gallus? vel Teuto diceris, amplis Ius Patriae meritis cernis vbique, tuis.

#### Seine Schriften.

1) Decisiones philosophicae. Pars prima seu Logica.
Pars secunda seu Physica. Monachii 1644 in solio. Pars 3:06 seu Metaphysica ibidem 1645 in sol. Von dem grossen Nutzen dieses Werks kann man des P. G. Morhosii Polyhist, Lit. T. II. lib. I. c. XIV. pag. 89 nachlesen. Den D 5 zweyten

0000 mg 200

zweyten Theil dieses Werks hat Lalemandet dem böhmischen Fürsten, Wenzel von Lobkowitz, zugeeignet.

- 2) Cursus theologici. T. I. de Deo vno. II. de Deo trino, Lugduni a. 1656. in fol. Dieses Werk hat Claudius d'Orchamps erst nach dem Tode des Lalemandet herausgegeben, und der Stadt Besançon dedicirt. Die übrigen Cursus, als de Angelis, de Incarnatione etc. liegen noch irgendwo in Ms.
  - 3) Examen cursus philosophici.
  - 4) Elucidationes in Institutiones Iuris ciuilis.
  - 5) Institutum Iuris canonici etc. find noch nicht gedruckt worden.

IOHANN



ALOISIUS HACKENSCHMID

A Nich rhefer .

## IOHAH HEGEF HEGEMIN

Talkenau, ein Städtchen des Ellbogner Kreises in Böhmen, war der Geburtsort dieses Gelehrten. kam daselbst im Jahre 1626 am 11. Jänner zur Welt, und erhielt in der h. Taufe den Namen Johann. Schon im fechsten Jahre seines Alters wurde er zur Schule gehalten; Er lernte die Anfangsgründe zur Latinität mit besonderem Fleise, und weil er eine gute Anlage zur Tonkunst hatte, nahm er zu gleicher Zeit Unterricht in derselben, worinn er einen so guten Fortgang machte, dass er sich seiner angenehmen Stimme wegen, womit er die Chormusik beym Gottesdienste zu zieren pflegte, nicht nur die Bewunderung seiner Landsleute, sondern auch seines Grundherrn, des Johann Hartwig von Nostitz, zuwege brachte. Dieser Herr war damals noch Baron, und Hauptmann des Ellbogner Kreises; er wurde nach-e mals Reichsgraf, und oberster Kanzler des Königreichs Böhmen. Da er selbst ein gelehrter Herr war, die Talente zu schätzen, und zu befördern wusste, so beschloss er



den jungen Hackenschmid, seinen Unterthan, den Studien zu widmen, weil er an ihm viele Fähigkeit wahrgenommen hatte. In dieser Absicht schickte er ihn nach se Eger zu den Jesuiten, welche daselbst eine Schule von den vier ersten Klassen unterhielten.

Hier that fich Hackenschmid durch seinen Fleiss, und die Liebe zu Kenntnissen dergestalten hervor, dass er seine Mitschüler nicht nur weit hinter sich liefs, sondern auch immer die Belohnungen, welche man an die beften Schüler zu vertheilen pflegte, davon trug, wodurch er sich bey dem erwähnten Baron, seinem Herrn, so sehr empfahl, dass er von ihm nach Prag geruffen, und in das Haus aufgenommen wurde. Hier stund er einige Zeit, als Edelknabe, und sein Amt bestund darinn, dass er alle Morgen einige Kapitel aus der heil. Schrift seinem Baron beym Ankleiden vorlesen muste. Die ganze übrige Zeit konnte er auf Ausbreitung seiner Kenntnisse ungehindert wenden. Nostitz, welcher damals des Erzherzogs Leopold Kanzler War, und bey der Krönung des Erzherzogs Ferdinand IV. 1646 zum König in Böhmen, in den Grafenstand erhoben wurde, hatte bey dem Edelknaben so grosse Lust zu den Wissenschaften wahrgenommen, dass er ihn in das Jesuiterseininarium bey St. Wenzel zu Prag brachte, damit er daselbst die Studien fortsetzen möchte. Nichts konnte unserem Hachenschmid, dem das Hofleben nicht gefallen mochte, angenehmer seyn. Hier legte er sich also auf die Poesie und Redekunst; und als die Studierenden einstens in Gegenwart des Kaisers Ferdinand III. und des böhmischen Königs Ferdinand IV. aus ihrem Fortgange in den erwähnten Wissenschaften geprüfet wurden, zeichnete sich unser Hackenschmid vor allen andern dergestalten aus, dass.



Die Jesuiten, welche gewohnt waren, die besten Köpfe unter den Studierenden an sich zu ziehen, bemüheten sich unsern Hackenschmid zu bereden, dass er in ihren Orden treten möchte. Er würde vermuthlich ihren Anlockungen gefolget seyn, wenn nicht andere Hindernisse darzwischen gekommen wären; denn im ofolgenden 1648ten Jahre wurde die kleinere Stadt Prage von den Schweden überrumpelt, und die Altstadt auf das heftigste belagert, wodurch dann die Schulen gesperrt werden mussten. Fohann hatte sich während diesen Unruhen nach Falkenau, seinem Geburtsorte, geflüchtet, wo er sich so lange aufhielt, bis der Friede hergestellt wurde. Zu gleicher Zeit hatte er sich die Freundschaft einiger im erwähnten Städtchen wohnender Chorherren aus dem Prämonstratenser Orden erworben, sie in dem Stifte Tepl besucht, und schon jetzt viele Neigung zu diesem berühmten Orden bey sich empfunden.

Nach hergestellter Ruhe in Böhmen kehrte Hachenschmid im J. 1650 wieder nach Prag zurück, um
seine Studien daselbst fortzusetzen. Noch in dem nehmlichen Jahre am 19. May vertheidigte er die wichtigsten Sätze aus der Vernunstlehre öffentlich, und wurde
zum Baccalaureus erhoben. Im solgenden Jahre aber
disputirte er am 26. Julius aus der ganzen Philosophie, s
und erlangte die Würde eines Magisters der Weltweisheit und freyen Künste. Er widmete die durch den
Druck bekannt gemachten Sätze seinem Mäcen, dem
Grafen, Johann Hattwig von Nostitz, oberstem Landeskämmerer



merer des Königreichs Böhmen, welcher alle Kosten zu diesen Besörderungen auf das großmüthigste bestritten hatte.

Unschlüssig, was für eine Lebensart er izt ergreifen, und ob er sich der Rechtsgelehrheit oder der Theologie widmen sollte, berathschlagte er sich mit seinen Freunden und Gönnern. Da ihm diese die Jurisprudenz anriethen, so sieng er die ösentlichen Vorlesungen im Karoline zu besuchen an. Er hörte also die Institutionen und Digesten, unter Christoph Kyblin von Wassentutionen und Johann Heinrich Pipius; über das kanonische Recht las damals Johann Heinrich Duesterwald, ein Aachner; Hackenschmid machte in diesen Wissenschaften so grossen Fortgang, dass er hieraus mit Genehmhaltung der Universität selbst Privatkollegien über die Rechte gab, und eine nicht geringe Anzahl von Zuhörern zu haben pslepte.

Endlich bekam er Gelegenheit, die er immer gewünscht hatte, andere Universitäten zu besuchen: er
wurde gebeten einen jungen Baron, Oppersdorf von Dub
und Friedstein, nach Ingolstadt, als Hosmeister, zu begleiten. Er nahm den Ruf mit Vergnügen an. Während dass sein Zögling daselst die Institutionen, und das
kanonische Recht hörte, besuchte Hackenschmid noch einige andere Collegien, und las zu gleicher Zeit über
die goldene Bulle Kaisers Karl des IV, und de processu
judiciario öffentlich, als ausserordentlicher Prosessor. Zu
gleicher Zeit aber bereitete er sich vor, daselbst die
Doktorwürde zu gewinnen. Allein mitten unter diesen
weltlichen Beschäftigungen änderte er seinen Sinn, indem er einen unwiderstehlichen Hang zum geistlichen
Stande

Stande auf einmal bey sich empfand. Er verließ also Ingolstadt, begab sich in seine Vaterstadt, und von hier nach Tepel, wo er unter die regulirten Chorherren des Prämonstratenser Ordens aufgenommen zu werden verlangte. Der damalige Abt des Stistes, Ambros Trötscher, machte keinen Anstand die Wünsche des Kandidaten zu erfüllen, um hierdurch sein Kloster mit einem so gelehrten Mitgliede zu vermehren. Hackenschmid wurde also im 30 Jahre seines Alters angenommen; im Jahr 1656 am 21 December eingekleidet, und nach vollbrachter Prüfungszeit a. 1658 am 12 May zum Priester geweyhet.

Seine großen Kenntnisse sowohl in der Theologie. als auch in der Rechtsgelehrheit machten, dass er nach und nach zu wichtigen Ehrenstellen in dem Stifte gelangte. So ward er a. 1659 Beichtiger seiner Ordensbrüder, und zugleich Sekretär des Prälaten. Im Jahr 1662 wurde er über das Stiftsarchiv gestellt, und zum Professor des kanonischen Rechts für seine Ordensbruder ernannt; die Kommentare über die geistlichen Rechte, welche er mit eigener Hand geschrieben, sind noch S vorhanden. A. 1663 übernahm er die Aufficht über die Novitzen, dann wurde er dem Prälaten Raymund, als geschworner Sekretär der böhmischen Provinz zugetheilet, als dieser alle Klöster seines Ordens in Böhmen, Mähren, und Oesterreich a. 1665 visitirte. Bev dieser Gelegenheit sammelte Hackenschmid eine grosse Menge von Urkunden, die er aus den Archiven der Prämonstratenser Stifte in ein besonders Buch zusammene geschrieben. Nach geendigter Reise brachte er einige Jahre bey der Seelsorge in Tepel zu, und als der Orden im Jahr 1670 ein Kapitel zu Hradischt in Mähren hielt,

March Section of the section of the

hielt, wurde Hackenschmid, als Bevollmächtigter aller Pfarrer des Stifts Tepel, dahin gesandt. Endlich erhielt er die Pfarrey Haballader, wo er das Heil der ihm anvertrauten Schässein, als ein eifriger Hirt und Seelsorger mit Worten, Werken, und gutem Beyspiel sechs ganze Jahre besorgte. Er starb hier am 6 April des 1683 Jahrs.

Hackenschmid war ein strenger Beobachter seiner Ordensregeln, andächtig ohne Scheinheiligkeit, und gelehrt ohne Hochmuth. Mit Vergnügen theilte er seine Kenntnisse denenjenigen mit, welchen er dadurch nutzen konnte. Seine Litterärfreunde waren die berühnten zwey Jesuiten, Johann Gamans, und Bohuslam Balbin. Für den ersteren hatte er Beyträge zu einer Lebensbeschreibung des römischen Kaisers Karl IV gesammelt, und überschikt. An den Miscellanea historica Bohemiae, die Balbin heraus gab, hatte unser Hackenschmid großen Antheil, wie aus den Briesen dieser beyden Gestehrten zu sehen ist.

# Die gelehrten Arbeiten des Hachenschmids sind noch alle in Ms.

- 1. Historia domestica ab anno 1509 vsque 1629. Tomus I. Enthält einen guten Theil der Geschichte von Böhmen.
- 2. Diarium ab anno 1657 vsque 1675. Tom. I. in folio.
- 3. Libri Epistolarum decopiatarum ab a. 1658 vsque 2 1673 Tomi 6 in fol.

4. Miscellanea, libri 8.

5.

65

5. Acta et Relicta visitationis canonicae a RR. DD. Raymundo I. Abbate 1672. libro I. in fol. comprehensa. Dies Werk enthält viele Merkwürdigkeiten über die Stiftungen der Prämonstratenser Klöster in Böhmen.

6. Vitae et obitus Canonicorum Teplensium, qui ab ingressu ad S. Ordinem Patris Hackenschmid in Domino defuncti sunt. Tom. I. in 4to.

'AN-



Dieser Gottesgelehrte wurde im Jahr 1620 zu Wusterhausen in der Mark Brandenburg gebohren. Einige seiner Vorsahren waren bey der protestantischen
Kirche Superintendenten gewesen, oder haben andere
geistliche Aemter in derselben bekleidet. Vermuthlich
war sein Vater zu Wusterhausen Prediger; welches alles
unsern Fromm bewogen, sich gleichfalls dem geistlichen
Stande zu widmen. In dieser Absicht legte er sich auf
die Wissenschaften, die zu diesem Stande nötnig waren,
und insonderheit auf die Gottesgelehrheit, die er sich
zu Wittenberg beylegte,

Nachdem er hier die Magisterwürde erhalten, las er daselbst über die Weltweisheit, und besonders über die Naturlehre. Die Sätze, welche einige seiner Zuhörer der Prüfung gelehrter Männer ösentlich unterwarsen, ließ er daselbst im Jahre 1647 durch den Druck bekannt machen. Im folgenden Jahre aber treffen wir ihn zu Frankfurth an der Oder an, wo er aller Wahrscheinlichkeit nach außerordentlicher Profesor der Philosophie gewesen. Bald darauf wurde er nach Stetin gerufen. Man trug ihm hier in dem königlichen Gymnasio das Lehramt in der Philosophie aus, welchem er so lange mit besonderm Fleise vorstund,



ANDREAS.FROMM

.

bis er zu Köln an der Spree zum Prediger bey der St. Peterskirche ernannt wurde. Ehe er dies neue Amt antrat, gieng er nach Rostock, wo er aus der Gotstesgelehrheit ösentlich disputirte, und zugleich die Würde eines Licentiati Theologiae erlangte; und vermählte sich noch in diesem 1651 Jahre mit Elisabeth Schönbergin, hinterlassenen Tochter eines ruhmvollen Gottesgelehrten.

tadelhafter Lebenswandel wurden bald bekannt, und mit neuen Ehrenstellen belohnt. Er ward ansangs auch Ausseher über die Kirchen des Kölner Bezirks, dann Probst an der St. Peterskirche, endlich Consistorialrath und Lehrer der Theologie zu Berlin, welchen wichtigen Aemtern er mit so vieler Rechtschasenheit vorstund, dass er sich hiedurch das ganze Zutrauen nicht nur seiner Mitbürger, sondern auch des Kuhrfürsten selbst und ein grosses Anschen unter seinen Religionsgenossen zuwege brachte.

Während dieser Zeit hatte Fromm die Zwistigkeisen, den Hass und die Feindseligkeiten, welche damals unter den Protestanten und Reformirten, sowohl in der Mark Brandenburg, als auch in den benachbarten Ländern herrschten, mit innerem Missvergnügen wahrgenommen. Er machte öfters seine Betrachtungen hierüber, und wünschte beyde diese Partheyen, wonicht mit einander zu vereinigen, wenigstens einen dauerhaften Frieden zwischen ihnen zu stiften. Nachdem er einige Jahre an diesem wichtigen Geschäfte gearbeitet, brachte er es endlich so weit, dass auf Befehl des Kuhrfürsten selbst im Jahr 1662 eine Zusam-

menkunft der protestantischen und resormirten Gottesgelehrten zu Berlin veranstaltet wurde. Fromm wandte
seine ganze Beredsankeit, Gelehrsamkeit und Ansehen
an, seine Absichten zu erreichen. Wie er aber sah,
dass alle seine Bemühungen fruchtlos waren, sieng er
an, ein Mistrauen gegen die Grundsätze der Religion,
worinn er erzogen war, und die er selbst lehrte, zu
sassen. Er wurde unruhig, prüste bald dieses, bald
jenes Religionssystem, und blieb manchmal bey dem
Katholischen mit einiger Beruhigung stehen.

Das Jahr darauf hatte er Gelegenheit mit einem gelehrten Jesuiten bekannt zu werden. Dies war Matthaus Ignat, Zeidler, Beichtvater und Hofprediger des Markgrafen Christian Wilhelm von Brandenburg, welcher zur römischen Kirche getreten, und itzt nach Berlin gekommen war. So lange fich Zeidler in Berlin aufhielt, pflog Fromm verschiedene Unterredungen mit ihm; und nach dessen Abreise unterhielt er mit ihm einen Briefwechsel. Der Jesuit empfahl Frommen vor anderen Buchern auch die Erklärung des wahren allein selig machenden römisch katholischen Glaubens in 65 Artikeln abgefast von Jodok Kedd, worinn die gemeine Lehre der katholischen Kirche von allen Schulspitzfindigkeiten, Monchspossen, und Privatmeynungen entladen, in ihrer Simplicität vorgetragen wird. Dieses Buch, und ein schriftlicher Unterricht des Jesuiten machten auf das Herz und den Verstand unsers Fromms einen so grossen Eindruck, dass er von nun an den katholischen Lehrsätzen geneigt zu werden anfieng, so er auch in seinem auf Besehl dese Kuhrfürsten zu Brandenburg im Jahr 1663 abgefasstem Bedenken nicht ganz undeutlich an den Tag legte; wenn er den streitenden Protestanten und Reformirten

00000 mg 2000

den Rath gab, dass sie, anstatt unter einander eine Bruderschaft zu errichten, vielmehr sich zu derjenigen Kirche, die schon im fünsten Jahrhundert durch Ordnung
und Disciplin geblühet, wenden, und ihre Grundsätze
zur Ausübung des thätichen Christenthums annehmen
möchten.

Um abér eine gründliche, und durch eigene Erfahrung bestätigte Kenntnis sowohl der Lehre, als auch
der Kirchengebräuche der Katholiken zu erwerben, unternahm er eine Reise nach Tonnigsstein, unweit Kölne
am Rheine, unter dem Vorwande, sich daselbst des
Sauerbrunnes zum Besten seiner Gesundheit zu bedienen.
Er reiste durch Fulda, Frankfurth, Maynz, Koblenz,
und viele andere Oerter mehr. Er sah die katholische
Kirche in ihrem rechten Flor, und sand ein frommes
Volk, einen eisrigen Gottesdienst, gelehrte und erbauliche Prediger. Er machte mit verschiedenen gelehrten
Katholiken auf dieser Reise Bekanntschaft, in deren Umgang, und den Büchern, die sie ihm empfahlen, er
dasjenige sand, was er suchte, und zu sinden wünschte.

Fromm kehrte also mit einem beruhigten Herzen und ganz anderen Gesinnungen nach Hause wieder zurück. So eisrig er auch vorhin an der Vereinigung der Protestanten mit den Reformirten gearbeitet hatte, so sehr war er auch itzt dagegen. Die Reformirten sahen endlich, dass Fromm nach ganz anderen, und ihnen widrigen Grundsätzen, handle. Sie veranstalteten es also, dass er sein Vaterland verlassen musste, wie er sich denn hierüber selbst folgender massen ausdrückt: "Ihre Abgewogenheit wuchs von Tag zu Tag wider mich, bis Gott endlich, wie ichs ausnahm, durch sie,

70

da sie bequeme Gelegenheit ersahen, zu mir sagte: gehe aus deinem Vaterlande, und aus deiner Verwandtschaft, und komm in das Land, das ich dir zeigen will. Gen. 12. v. 1.

Fromm begab sich also mit seiner ganzen Familie nach Wittenberg; um aber nicht muffig zu seyn, gab er öfentliche Collegia. Zu gleicher Zeit aber arbeitete er an einem Werke, dass er damals, mit vielen Gottesgelehrten zu Stande zu bringen wünschte. Er wollte nämlich die katholische Kirche mit der lutherischen vereinigen. Viele ansehnliche Männer in Sachsen gaben ihm hiezu grosse Hosnung, welche aber im Jahr 1667 durch das vom Kuhrfürsten angeordnete Festum Jubilæum semiseculare der Religion halber, ganz wieder zernichtet wurde. Man mochte auch damals die Absichten Fromms eingesehen haben; um ihn also davon abzuhalten, trug man ihm die Superintendentenstelle zu Sachsenaltenburg an. Allein Fromm, anstatt solche anzunehmen, beschloss vielmehr Sachsen zu verlassen, und fich in Böhmen mit der katholischen Kirche zu vereinigen. Er trat also im Frühejahre des 1668 Jahrs seine Reise an, und langte endlich nach vielen ausgestandenen Müheseligkeiten mit seiner Gemahlin und fünf Kindern, am 7 April in Prag an. Am 10 May legte er in der St. Eligius Kapelle bev den Jesuiten der Altstadt Prag sein Glaubensbekenntnis ab, und wurde auf diese Art in Schoos der katholischen Kirche nicht nur aufgenommen, fondern auch bald darauf zu dem Priesterthume in derselben erhoben.

Man kann sich leicht vorstellen, dass der Uebergang eines so gelehrten Mannes von der protestantischen



ZU

zu der katholischen Kirche ein großes Aussehen gemacht habe. Fromm machte die Ursachen dieses seines Schritts durch den Druck bekannt, und eignete sein Buch dem 3 römischen Kaiser Leopold zu. Es fehlte ihm auch nicht an Gönnern und Beschützern, die ihm bald darauf eine ansehnliche Pfrümde, nämlich die Dechantey zu Kamnitz verschaften; für seine Gemahlin kaufte er zu Leutmeritz ein Haus, worinn sie ihr übriges Leben zubrachte. Zwey Jahre hierauf aber wurde Fromm des bischöflichen Consistoriums zu Leutmeritz Beysitzer, darneben erster Kanzler, und endlich auch Officialis des Bisthums zu Leutmeritz; wie er aber der dasigen Probstey wegen, die er wieder aufgerichtet haben wollte, mit dem dasigen Bischof Schleinitz in Streitigkeiten gerieth, so entsagte er der Domherrnstelle, und trat im Jahr 1681 am 11 Jul, in den Prämonstratenser Orden der regulirten Chorherren auf dem Strahow zu Prag. wo er im folgenden Jahre am II Jul. die Ordensgelübde ablegte. Hierauf wurde er Prediger in dem Collegio S. Norberti. Er hatte groffen Zulauf, und die Kirche immer voll Zuhörer; allein er stund diesem Amte nicht viel über ein Jahr vor, wie er dann am 16ten Octob. des 1683 Jahres im 63 Jahr seines Alters im erwehnten Collegium mit Tod abgieng.

Seine Gemahlin war schon im Jahr 1679 am 2
Dec. zu Leutmeritz gestorben. Dreye seiner Söhne
blieben nach ihm am Leben. Einer derselben trieb die
Kausmanschaft zu Prag. Die zwey anderen, Karl Friederich, und Christian August, waren so, wie der Vater,
in den Prämonstratenser Orden auf dem Strahow getreten, und mit ihm am nehmlichen Tage eingekleidet
worden. Der erste bekam den Namen Cyrillur und

72

der andere Methudius in dem Orden. Die Tochter aber wurde eine Nonne zu Doxan Prämonstratenser Ordens.

Fromms Wankelmuth lässt sich aus seiner Lebensgeschichte abnehmen. Er untersuchte alles, prüste,
wog immer eine Sache mit der andern ab, und sand
nirgends, so wie kein Mensch in der Welt es sinden
wird, das vollkommen Bestiedigende. Doch besass er
ein gutes Herz, und Menschenliebe. Als Protestant
und Katholik gab er immer den Armen den zehnten
Theil seiner Einkünste.

#### Schriften.

- 1. Collegium physicum exhibens selectas controuersias, Wittenbergae XI. disputationibus publice ventilatas. Autore et Praeside M. Andrea Fromm. Witteb. 1647. 4.
- 2. Disputatio geographica prima de terrae motu. Francos.
- 3. Disputatio geogr. secunda de terrae situ, sigura, magnitudine, longitudine, et habitudine ad coelum. Ibid. 1648. 4.
  - 4. Disputatio solemnis de instificatione. Rostochii 1651. 4.
  - 5. Exercitationes Metaphysicae. Stetini 1651. 8.
- 6. Theses theologicae de natura Theologiae eiusque Prin-Scipio sacra Scriptura. Berolini 1653. 4.
  - 7. Synopsis Metaphysica, qua Exercitationes metaphysicae ante septennium in Paedagogio Stetinensi typis traditae ab ipso

ipso Autore in compendium — contrahuntur, Berolini 1658. 3. Ueber dieses Buch wurde in Schweden und Ungarn auf Schulen vorgelesen.

- 8. Nöthige Erklärung, und abgedrungene Verantwortung wider Fridr. Gesenius, Pfarrer und Inspector zu Kalbe. Wittenb. 1664. 4.
- 9. Wiederkehrung zur katholischen Kirche, davon er (Fromm) die Historiam, und Motiven in Druck zu geben sonöthig erachtet. Prag 1668. 8. Köln 1669. 8. Prag. 1713. gund 1762. 8.
  - 10. Entdeckung der nichtigen Kunste, welche D. Elias Sigism. Reinhart Superintendent zu Leipzig gebrauchet. Prag 1669. 8.
- 11. Böse Post wider des Doktor Reinhards zu Leipzig Antwort auf der Post an H. P. Matth. Tanner S. F. Prag 1669. 8.

Caetera vide in Joechero et quaedam corrige.

AN-



lieser Künstler war zu Leschnitz in Schlesien geboh-Weil er aber fowohl feine Jugend, als auch die übrigen Jahre seines Lebens theils in Böhmen, gröstentheils aber in Mähren zubrachte, so gehört er mit, allem Rechte in diese Sammlung. Er studierte auf der Prager Universität, und liess sich daselbst die Würde eines Magister in der Philosophie beylegen. Sehr wahrscheinlich ist es, dass er bey seinem Aufenthalte in Prag von dem berühmten Künstler Karl Skreta in der Malerkunst sich unterrichten lassen. Allein er fühlte bev sich eine grosse Neigung zum geistlichen Stande; daher gieng er nach Olmütz, und trat daselbst in den Orden der regulirten Chorherren nach der Regel des h. Augustinus bey Allerheiligen, welchem er sich im Jahr 1665 am 21 Dec. durch die gewöhnlichen Gelübde verbunden. Der Name Martin, den er in der h. Taufe erhalten, wurde mit Antonius verwechselt. Damals war Balthasar Korus Probst des erwehnten Stiftes.

Tub-



. Dig zirday Googl

Lublinsky wusste die Liebe seiner Mitbruder durch seinen ordentlichen Lebenswandel dergestalten zu gewinnen, und sich durch sein weises Betragen bey ihnen in fo groffes Ansehen zu setzen, dass sie ihn, sechs Jahre darauf, nämlich a. 1671, zu ihrem Dekan erwählten, welchem Amte er sechzehn Jahre mit vieler Würde vorgestanden. Den ganzen Vormittag widmete er geistlichen Uebungen. Den Nachmittag aber, die Chorzeit ausgenommen, beschäftigte er sich mit Zeichnen und Malen. Er wurde in kurzer Zeit seiner Kunst. wegen fowohl in Mähren, als auch Oesterreich und Schlesien bekannt, und öfters mit Aufträgen so sehr überhäufet, dass er zu vier bis fünf Gesellen halten mußte, die ihm mit Untermalen, und anderen gröberen Arbeiten forthalfen. Der Fürst und Bischof zu Olmütz, Karl von Lichtenstein, rief ihn öfters zu fich. trug ihm verschiedene Arbeiten auf, und bediente sich seines Raths bey verschiedenen Kunstwerken . womit er seine Residenz und Gärten zu verzieren pflegte. Lublinsky legte endlich bey herannahendem Alter, denn er war nicht sehr jung in den Orden getreten, das beschwerliche Amt eines Dekans mit Einwilligung seines Probstes im Jahr 1638 nieder, um fich zur Ewigkeit vorzubereiten, wie er dann auch im Jahr 1690 am 24 Dec. sein Leben zu Olmütz in dem Kloster endigte.

Lublinshy, als Klostermann betrachtet, lebte sehr streng, beobachtete die Pflichten eines Ordensgeistlichen auf das genaueste, und hinterließ den Ruf eines gotter feligen Mannes hinter sich. Als Maler gehört er unter die arbeitsamen, sleistigen und passionirten Künstler. Er malte nur in Oel. Die Gegenstände seiner Arbeiten sind

-

find alle geistlich, und seine Bemühung gieng nur dahin, die Geburt, das Leiden, den Tod und andere Handlungen des Heilands auf das lebhafteste im Gemälde vorzustellen. Er würde es für eine schwere Sünde gehalten haben, seinen Pinsel auf profane Vorstellungen anzuwenden. Sein ganzes Leben hindurch gieng er damit um, wie er Jesum, als Kind, auf das würdigste, und nach dem Ideale, so er sich gedacht, abmalen könnte. Mit keinem seiner Versuche hierüber war er zufrieden. Dieser Gedanke beschäftigte ihn bis in Tod. Den Tag vor seinem Absterben erzählte er seinen Mitbrüdern, er hätte endlich in der vergangenen Nacht das Kind Jesu so gesehen, wie er es zu malen so sehr gewünschet, und das Gemälde über der Thüre im Chor sev die wahre und ächte Abbildung des göttlichen Kindes. Lublinsky war so uneigennützig, dass er für seine Arbeiten nichts mehr, als was ihn die Materialien gekostet, verlangte. Was er darüber erhielt. liess er seinen Obern und dem Stifte zufliessen.

### Des Lublinsky Arbeiten.

In der Collegiatkirche zu Olmütz.

- 1. Die ganze Kirchendecke über dem Hochaltar, einige Seitenwände, und die St. Joseph Kapelle an der Kirche.
- 2. An Gemälden: Die Trauung der Jungfrau Maeria mit dem h. Joseph. 3) wie der h. Joseph die Jungfrau Maria, seine Gemahlin, zu entlassen denkt. 4) Der h. Joseph empfängt den erstgebohrnen Jesus aus den Händen Mariä. 5) Die Beschneidung Christi. 6) Die

Flucht Fesu nach Aegypten in der Nacht, 7) Maria bereitet die Speisen am Feuer, das Kind Jesu lauft dem h. Foseph in die Arme. 8) Fesus lehrt im Tempel von seinen Eltern gesucht. 9) Jesus und der h. Joseph sägen ein Holz, und Maria näht, 10) Das Altarblatt - der h. Joseph stirbt; ihm stehen Jesus und Maria bey. Dieses Stück wird von allen Kennern bewundert. 11) Im Ambit der Canonie auf der Mauer: der h. Augustinus auf den Knieen zwischen Jesu und Maria. Schutzengel nach der Apokalips, gemalt 1687. Soll eines der besten Stücke seyn. 13) Ein Engel, wie er eine 14) Acht groffe Blätter, Seele zum Himmel führt. welche so viel verschiedene Leiden Christi vorstellen. Sie sind, bis auf eines, von preussischen Soldaten beschädiget worden. 15) Im Speisesaal des Stiftes: Chrifus wird vom Kreutze genommen und gesalbt. Der h. Augustinus nimmt einem Novitzen die Profession ab. Diese Gemälde hat Lublinsky für seine Canonie ver-Forners hat er gemalt : für die Kirche zu fertiget. Hradischt einen h. Stephan, wie er gesteinigt wird, und den h. Joseph mit dem Kind Jesu. Auf dem h. Berg bey Olmütz ist ein h. Joseph, und ein h. Joachim, zwey Altarblätter, von ihm. Im bischöflichen Schlosse zu Kremsier sind viele Gemälde von Lublinsky, wie auch in einigen Kirchen zu Olmütz, und anderwärts mehr. Lublinsky, da er einen erfinderischen Geist hatte, zeichnete die meisten sogenannten Theses, welche in Kupfer gestochen und bey öfentlichen Disputationen in Olmütz oder zu Prag, nach dem damaligen Gebrauche, ausgetheilet wurden.

CHRI-



Dieser gelehrte Dommherr war im Jahr 1629 am 16 December zu Ostritz in der Lausitz von katholischen Eltern gebohren, welche ihn bey Zeiten nach Gitschin in Böhmen zu den Jesuiten in die Schule schickten, Nachdem er hier die lateinischen Klassen zurück gelegt, beschloss er in den geistlichen Stand zu treten. In dieser Absicht wandte er seinen ganzen Fleiss ansangs auf die Philosophie, und dann auf die theologischen Wissenschaften. Zuerst studierte er zu Prag, und dann besuchte er auch die hohen Schulen zu Tyrnau, zu Wien und zu Olmütz. Im Jahr 1653 kehrte er wieder nach Prag zurück, und liess sich am 6 April zum Priester weyhen.

Nachdem er also diesen Orden erlangt hatte, wandte er sich wieder in sein Vaterland, wo ihm die Seelsorge einer kleinen katholischen Gemeinde, zu Sei-

\$ \$000 me





tendorf, anvertrauet wurde. Pfalz wachte nicht nur Tag und Nacht für die ihm anvertraute Heerde, sondern vermehrte sie noch öfters mit Proseliten, die er von der protestantischen zur römischen Kirche überführte. Sein Fleiss und Seeleneifer wurde nach vier Jahren-mit der Dechantey zu Friedland in Böhmen belohnet, welche er, nebst der Vikarstelle, neun ganze Jahre verwaltete. Die Einwohner dieser Gegond waren unlängst wieder zum katholischen Glauben gebracht worden. Pfalz musste also mit den benachbarten, und noch auf feinem Kirchensprengel versteckten Lutheranern beständig kämpfen. Er that es theils mündlich auf der Kanzel, und theils durch Bücher. Er liess sich auch zuweilen in öfentliche Unterredungen der Glaubensfachen wegen mit ihnen ein. Als ein guter Logiker, Theolog und Controversist, war er ihnen im Disputiren immer überlegen; er musste aber von ihrer Seite manche Verfolgung, Drohungen und Beschimpsungen ausstehen. Um fich ein gröfferes Ansehen zu verschaffen, gieng er im Jahr 1660 nach Prag, disputirte im Karoline öffentlich aus der Gottesgelehrheit, und liess sich zum Doktor der Theologie promoviren. Hierdurch bahnte er fich den Weg zu noch größeren und wesentlicheren Würden und Ehrenstellen: denn im Jahr 1666 erhielt er ein Canonicat bey der Metropolitankirche auf dem Prager Schlosse; im folgenden Jahre wurde er Beysitzer des erzbischöflichen Consistorium; a. 1670 Dommherr bey St. Peter zu Bautzen; a. 1674. Vicarius generalis zu Prag, a. 1670 Archidiakon, und endlich im Jahr 1692 oberster Steueramts - Director im Königreiche Böhmen.

Downow Do

Pfalz

Pfalz stund allen diesen Aemtern 47 Jahr mit unermüdetem Fleisse vor. Ungeachtet der vielen Geschäfte, womit er immer beladen war, unterliess er doch nie verschiedene, meistens zur Andacht und Gottesfurcht führende Bücher, 15 an der Zahl, zusammen zu schreiben, und zum Druck zu besördern. Wie er endlich von Arbeit entkräftet, und vom Alter gedrückt, der Ruhe nöthig katte, legte er alle seine Aemter nieder, um sich zum Tode vorzubereiten, welcher auch im Jahr 1702 am 5 Decemb. ersolgte.

Pfalz hat vier Erzbischöse, und das ganze Dommkapitel zu Prag zweymal überlebt. Dass er nicht Bischos oder Probst geworden, mag seine gar zu grosse Offenherzigkeit, oder vielleicht, weil er ein Ausländer war, Schuld gewesen seyn.

#### Seine Schriften.

- Katholische Grundseste, oder klarer Beweiss von beständiger Wahrheit der römisch katholischen Kirche, und vom Ungrund des Lutherthums. Prag 1661. 12.
- 2. Corona Eucharistica Frohnleichnams Kron mit auserlesenen Andachtsübungen. Prag 1673. 12.
- 3. Ehrenwagen des h. Vaters Ignatii von Lojola, Stifters der Gesellschaft Jesu. In vier Predigten vorgestellt. Prag 1682. 4.
- 4. Ehrenhron bey dem Leichenbegängnis Ernesti Adalberti der H. R. Kirche Cardinalis von Harrach, Erzbischofs zu Prag. Ibid. 1667. 4.

5. Wohl-

- 5. Wohllust des Todes, oder susse Todesgedanken und letzte Seuszer samt heilsamer Zubereitung zu einer seligen Himmelsahrt. Prag 1684. 8.
- 6. Der türkische Verwüstungsgreuel durch J. Chr. vorgesagt Matthaci 24. v. 15. mit theologischen, sittlichen und historischen Discursen erklärt. Prag 1672. 4.
- 7. Gottes Ehr und Lehr. Vom wahren Gottesdienst, und worinn er bestehe, nehst den Ursachen, warum die kacholische Kirche solchen in der lateinischen Sprache halte. Prag 1688. 8.
  - 8. Schauplatz der Ehren oder Lobpredigten von den hh. Patronen des Königreichs Böhmen, Prag. 1691. 4. &c. &c.

F



## Ein Mathematiker.

Dass auch in Dörfern Mathematiker gebohren werden, zeüget dieser Gelehrte. Er kam zu Smrssitz (Smrzowitz) einem beträchtlichen Dorse, unweit Prosinitz in Mähren, im Jahr 1648 auf die Welt. Schon in der Kindheit zeigte sein lebhaster Geist, und seine Munterkeit, dass er nicht für den Pflug, welchen sein Vater trieb, gebohren worden. Sobald sich sein Verstand zu entwickeln ansieng, suchte er ihn durch allerhand Kenntnisse auszubreiten. Von der Wissbegierde angetrieben, kam er, wir wissen nicht wie, nach Brünn, und gieng daselbst in die Jesuiterschule.

Er faste und lernte alles so geschwind, und mit solcher Leichtigkeit, dass ihn nicht nur seine Mitseluler, sondern auch die Lehrer selbst bewundern musten. Einige von Adel, die mit ihm in der nehmlichen Schule studierten, nahmen ihn zu ihrem Mitgehülsen auf, dass er dasjenige mit ihnen zu Hause wiederholte, was von dem Lehrer in der Schule war gesagt worden. Man kann sich leicht vorstellen, dass die Jesuiten, ihrer Gewohnheit nach, ein solches Talent für ihre Gesellschaft zu erwerben, nicht werden unterlassen haben,

p.82.



Vielerhofer.f.

ben, wie sie dann auch unsern Kresa im Jahr 1667 in ihren Orden ausnahmen, und ihn auch am 30 Sept. einkleideten.

Nachdem er das Prüfungsjahr zu Brünn ausgestanden, lehrte er einige Jahre die Anfangsgründe der Latinität in den Jesuiterschulen; dann wurde er auf die Universität zu Prag geschickt, um daselbst den höheren Wissenschaften obzuliegen, wie er denn erstlich aus der Weltweisheit und Mathematik, nach einigen Jahren aber aus der Gottesgelehrheit öfentlich, und mit groffem Beyfall der Zuhörer disputirte. Während diesen Studierjahren aber hatte er die ihm übrig gebliebenen Stunden auf die Sprachkunde verwandt, und sich eine grosse Kenntniss in der griechischen und hebräischen Sprache beygeleget. Itzt lernte er noch einige von den lebenden Sprachen mit solcher Leichtigkeit, dass er sich in der böhmischen, die seine Muttersprache war, deutschen, lateinischen, italianischen, spanischen, französischen und portugesischen deutlich, und verständlich aus--drücken konnte.

Nach vollendeten Studierjahren trug man ihm gleich zwey Aemter auf, nämlich den Lehrstuhl in der hebräischen Sprache auf der hohen Schule zu Prag, und zugleich das Predigtamt in der böhmischen Kirche bey St. Salvator daselbst. Beydes verrichtete er mit allgemeinem Beyfalle drey Jahre lang. Um seinem Geiste stärkere Nahrung zu geben, verlegte er sich zu gleicher Zeit ganz auf die Mathematik, worin er schon bey seinen Studierjahren einen guten Grund geleget hatte. Er machte in derselben einen solchen Fortgang, dass man ihm im Jahr 1680 dieselbe ösentlich zu lehren austrug.

84

Das erste Jahr las er zu Olmütz über dieselbe. Hier hörte ihn Johann Taletius, der sich hernach durch sein Buch Gemmula mathematica genannt, berühmt machte. Von Olmütz ward Kresa wieder nach Prag berusen, um daselbst den Lehrstuhl der Mathematik zu besteigen. Sein leichter und angenehmer Vortrag, und eine ganz neue Art diese schwere, und trockene Wissenschaft deutlich zu lehren, und einem jeden sasslich zu machen, erwarben ihm bey seinen Landsleuten, und den Nachbarn viel Ruhm, welcher sich auch bis in die entlegenste Länder verbreitete.

Denn wie man zu Madrid von den groffen Fähigkeiten unsers Kresa hörte, und auf der dasigen königl. hohen Schule einen Lehrer der Mathematik brauchte, so trug man ihm diesen Lehrstuhl mit vielen Vortheilen an. Kresa folgte diesem Ruse, und reiste in dem Jahr 1685 nach Spanien.

Er bestieg also den Lehrstuhl der mathematischen Wissenschaften in der königl. Schule zu Madrid, welches Amt er 15 Jahre lang mit grossem Ruhme bekleidete. Um den Spaniern diese Wissenschaft noch mehr zu erleichtern, übersetzte er die Ansangsgründe des Euclid in ihre Sprache, und gab sie in Druck. Der Zulaus in seine Vorlesungen war so groß, daß der Hörsal östers nicht alle Schüler fassen konnte. Sein Zimmer wurde daher ein zweyter Hörsal, wo er den jungen spanischen Adel unterrichtete, so, daß sich Kresa den ganzen Tag theils ösentlich, und theils zu Hause mit dem Unterrichte beschäftigte. Sein Ruhm breitete sich bald in ganz Spanien so aus, daß man ihn insgemein den abendländischen Enelides nannte. Zum Beweise des Zutrauens,

trauens, so die spanischen Gelehrten in die Einsichten unsers Kresa hatten, mag Anton Hugo dienen, der sein Werk, Analysis geometrica, nicht eher zum Drucke beförderte, als bis es Kresa durchgesehen, und ihm sein e Urtheil darüber mitgetheilet hatte, so er dem Buche, welches er dann im Jahr 1697 zu Cadix auslegen ließ, als eine vorzügliche Empsehlung und Zierde, beyfügte.

Indessen starb der König Karl II. von Spanien. Man sah vielen Veränderungen entgegen, die dieser Todesfall nach sich ziehen würde. Dies mag unsern Kresabewogen haben, sich wieder nach Böhmen zu begeben. Er kam also im Jahre 1700 nach Prag wieder zurück, wo man ihm ein theologisches Lehramt austrug, nachdem er sich zuvor die Doktorwürde in der Gottesgelehrheit hatte beylegen lassen. Er las also zwey ganzer Jahre über die Glaubensstrittigkeiten; gab aber zu gleicher Zeit Privatunterricht in der Mathematische Zimmer, weswegen auch sein Bildniss in dassielbe gestellt wurde, welches daselbst bis auf den heutigen Tag ausbewahret wird. Allein er genos nicht lange dieser Ruhe, welche er sich vielleicht auserwählet hatte.

Weil das Erzhaus von Oesterreich auf die spanische Monarchie gerechte Ansprüche hatte, beschloß der Kaiser Leopold seinen zweyten Sohn, den Erzherzog Karl, nach Spanien zu schicken, damit er sich des Thrones versichern möchte. Man suchte also dem Prinzen ein Gefolge von Leuten mitzugeben, die der spanischene Sprache kundig, und von diesem Königreiche einige Kenntnisse hatten. Unser Jahob Kresa, welcher nicht nur vollkommen spanisch sprach, sondern auch unter

86

dem spanischen Adel, dessen Achtung und Freundschaft er sich während seinem Ausenthalt zu Madrid erworben, viele Vertraute hatte, wurde also nach Hose beherzoges, und zum Beichtvater seines Hoses ernannt, mit welchem er sodann 1704 nach Spanien reiste, mit ihm die hitzige Belagerung von Barcellona aushielt; dagegen aber auch das Vergnügen hatte, die Stadt Madrid, wo er sunszehn Jahre gelebt, nicht nur wieder zu sehen, sondern auch Augenzeuge zu seyn, wie der Erzherzog Karl daselbst zum König von Spanien angenommen und ausgerusen wurde.

Als aber hierauf der Kaiser Joseph I. zu Wien starb, und der König, Karl von Spanien, diesem seinem älteren Bruder in der ganzen öfterreichischen Monarchie folgte, daher auch Spanien, um die Kaiserkrone in Deutschland zu empfangen, verlies, so kam auch mit des Monarchen Gefolge unser Kresa wieder zurück. Er blieb dem ungeachtet bey Hofe, wo er sich durch seinen untadelhaften Lebenswandel, und andere in ihm hervore leuchtende Tugenden und Verdienste so sehr empfohlen hatte, dass ihn Karl zu seinem Beichtvater erwählte. Er blieb aber bey dieser schlipfrigen Stelle nicht länger als ein Jahr; des Hoflebens, so er zehn Jahre-genossen, satt, und der Arbeiten mude, erhielt er die Erlaubnis, fich nach Brünn in die Ruhe zu begeben, wo er dann am folgenden 1715 Jahre den 28 Jul. sein ruhmvolles Alter, so er auf 67 Jahr gebracht, endigte.

Eine der Haupttugenden unsers Kresa war die Keuschheit, welche er schon im 12 Jahre seines Alters geschworen hatte; daher verabscheuete er alles,



was dieser Tugend nur einen Schatten von Verletzung hätte bringen können, und das andere Geschlecht konnte er nicht anders, als mit finsteren Blicken ausehen. In Speis und Trank beobachtete er stäts eine solche Mässigung, dass seine Seele immer die Oberherrschaft über denselben behielt. Wenn er sich vom tiefen Nachdenken erholen wollte, so pflegte er in den Hausgängen, den Rosenkranz in der Hand, auf und abzugehen, und selten sah man ihn ohne dieses Werkzeug zum Gebete. Ungeachtet er viel Witz, einen scharfen Verstand, und dabev eine gute Beredsamkeit besass, so ist ihm nie ein Wort entfahren, so einen seiner Mitbrüder hätte beleidigen können; was er sprach war entweder lehrreich, oder unterhaltend. Wenn er wahrnahm, dass sich bey gelehrten Unterredungen einer oder der andere zu erhitzen anfieng, bemühte er fich den Streit entweder in einen Scherz zu verwandeln, oder sich aus dem Staube zu machen.

4004 m

#### Werke.

- 1. Theses mathematicas desendidas par el Ex<sup>mo</sup> Sennor Don Innigo de la Cruz de la Ciudad de Cadiz. a. 1688. En la imprenta de Colegio. 4.
- 2. Elementes geometricos de Euclides, los feis primeros libros de los Planos &c. traducidos par el P. Jacobo Krefa &c. En Brusselas 1689. 4.
- 3. Arithmetica Tyro Brunensis curiosa, varietate et observatione communi quidem omnium fructui sed praeprimis Tyronibus Mathtmatum vtilis. Pragae typis academicis.
  A. 1715.

F A

A AMA-





ALE-



Digression Goo



Dieser mährische Arzt kam im Jahr 1687 am 4ten Febr. zu Milotitz in Mähren, wo sein Vater Bürger war, auf die Welt. Schon im fünsten Jahre seines Alters wurde er nach Olmütz in die Schule geschickt. Hier studierte er die kleinern Klassen, die Philosophie, wie auch die geistlichen und weltlichen Rechte bis in das zwanzigste Jahr seines Alters. Allein die Rechtsgelehrsamkeit verursachte ihm kein Genügen, daher legte er sie bey Seite, gieng im Jahr 1707 nach Prag, und liess sich daselbst auf der karolinischen Universität die Magisterwürde in der Philosophie ertheilen.

Hierauf studierte er die Arzneykunst. Er hatte das Glück bey dem berühmten Professor in der Medicin, Löw von Erlsfeld, sowohl die Wohnung als auch den Tisch zu geniessen; der tägliche Umgang mit die sem gelehrten Manne, und der Gebrauch seiner großen Büchersammlung kamen ihm so gut zu statten, dass er

90

gleich im ersten Jahre ungemeine Kenntnisse in der Arzneykunde erlangte. Im zweyten Jahre sieng er schon an, unter der Führung des Doktors Löm seine Kunst in Ausübung zu bringen, und im dritten Jahre wurde er schon, ehe er die Doktorwürde erhalten, zum ständischen Physicus im Markgrasenthum Mähren ernannt. Dieses musste ihn also zu einem ausserordentlichen Fleisse, sich die Kenntniss aller Theile der Medicin beyzulegen, anspornen.

Sobald er nun das vierte Jahr seiner medicinischen Studien zurück gelegt hatte, liess er sich, nach ausgestandener Prüsung, im Katoline den Doktorhut von dem berühmten Doktor Löw von Erlsseld öffentlich aussetzen.

Mit dieser Würde gezieret begab er sich in sein Vaterland, übernahm den Physikat des Markgrasen- thums Mähren, und brachte die übrigen Tage seines Lebens mit gelehrten Arbeiten, und ruhmvoller Ausübung seiner Kunst und Wissenschaft in der Stadt Olemütz zu.

## Seine Schriften.

- 1.) Medicum de morte tropbaeum. Oratio. Pragae 1709. 8.
- 2.) Freund in der Noth, oder gründlicher Unterricht, wie ein jeder bey der itzt grassirenden Seuche sein eigener Medicus seyn soll. Prag 1713. 8. Dies Buch wur-



de im nehmlichen Jahre, unter etwas verändertem Titel, zu Wien, und Helmstädt wieder gedruckt.

- 3.) Promptuarium medico practicum ex antiquis et recentioribus Scriptoribus concinnatum. Viennae et Norimb. 1714. 4.
- 4.) Beschreibung des Slatenitzer Bades. Liegt noch in der Handschrift.

THAD-



Lr wurde im Jahr 1692 zu Presnitz in Böhmen gebohren. In der heil. Tause erhielt er die Namen Johann Franz Martin. Nachdem er die niederen Schuben zurück gelegt hatte, verlangte er in dem Stiste Prämonstratenser Ordens, auf dem Strahow oder Sion zu Prag, ausgenommen zu werden. Seine Wünsche wurden im Jahre 1711 am 28 Octob. erfüllt. Am 6 Nov. 3 des folgenden Jahrs legte er die Ordensgehübde ab, und 3 a. 1717 am 21 Oct. las er die erste Messe.

Weil Schweiger eine gute Anlage zur Beredsamkeit hatte, trug man ihm den deutschen Predigstuhl in dem Stifte auf, welches Amt er einige Jahre hindurch mit vielem Nutzen und Beysall verwaltete. Um ihn aber zu noch höheren Aemtern geschickt zu machen, ließe ihn sein Prälat das Bürgerrecht einige Jahre in der karoliner Universität hören; dann verhalf er ihm zum Lehrstuhle der Philosophie in dem erzbischöflichen Collegio



legio bey St. Norbert auf der Altstadt Prag. Ebendaselbst wurde Schweiger im Jahr 1727 Professor der geistlichen Rechte, dann der dogmatischen Theologie, und endlich auch der Controyers.

Im Jahr 1743 am 25 Jun. disputirte er im Karoline öffentlich aus der ganzen Gottesgelehrheit, um die Würde eines Doktors Theologiae auf der Prager hohen Schule zu erhalten, welche ihm sodann Ignatius Thomas, Senior der theologischen Fakultät, Lehrer und Doktor auf der Universuät, mit dem gewöhnlichen Gepränge ertheilte. Damals war Georg Peter, ein Jesuit, Rector Magniskus im Karoline. Allein Schweiger hatte nicht lange das Vergnügen sich über seine erlangte Doktorwürde zu freuen. Er starb noch im nehmlichen Jahre am 11 November.

## Seine gedruckte Schriften.

- I. Zodiacus philosophicus sen quodlibeticum decisionum controversiora Philosophiae dogmata complectens cum Lucubratione signorum, Theorematum philosophico scripturisticorum et ethico moralium. Pragae 1725. 4.
- 2. Selectarum quaestionum analecta ad librum 1mnm Decretalium Gregorii IX. de legibus. Prag. 1728. 8.
- 3. Selectarum quaestionum Epitome ad libr. II. Decr. de jure jurando. Prag. 1729. 8.
- 4. Selectarum quaestionum Paratile ad librum III. Decr. de jure Cleri. Prag. 1729. 8.

5. Se-

\$ 000 mm 5. Selectarum quaestionum analysis ad lib. IV. Decret. de jure impedimentorum matrimonialium, Prag. 1730. 8. 6. Selectarum quaestionum paraphrasis ad lib. V. Decr. titulum III. de jure super Simoniae delicto. Prag. 1730. 8. 7. Select. quaest. Syntagma ad libri V. Decr. tit. XXXIII. de jure Privilegiorum. 1731. 8. 8. Sclectarum quaestionum Encycliae ad lib. III. Decr. otitulum XXIX. de jure Parochorum. Prag. 1732. 8. 9. Selectarum quaestionum Dyptycha ad lib. IV. Decr. de jure dispensationum matrimonialium. Prag. 1733. in 8. 10. De Jure et Justitia. Prag. 1734. in 8. II. Selectarum quaestionum theologicarum collecta de sigillo Confessionis sacramentalis. Pragae 1736. 8. 12. Selectarum quaestionum theologico - polemicarum juris et facti Decalogus : de communione Eucharistiae sub ovtraque specie. Pragae 1738. 8.

13. Select. quaest. theologico - polemicarum juris et facti, rotulus de Conciliis oecumenicis. Prag. 1740. 8.

WEN-

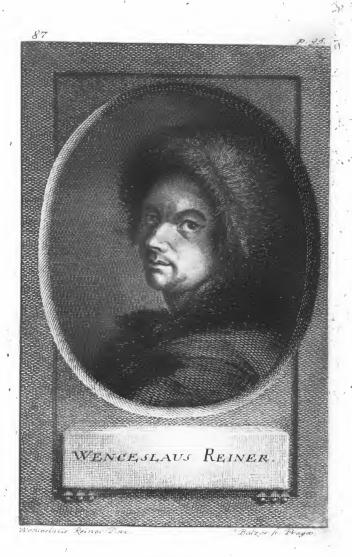



Fremde geholet, sondern alles zu Hause durch eigenen Fleis gelernt und erworben hat. Ob es zwar für viele gefährlich ist, sich gleichsam in einem engen Kreise von Kenntnissen einzuschließen, so ersetzte doch das Genie des Wenzel Laurenz Reiners alles; und anstatt in diesem oder jenem Lande ein knechtischer Nachahmer reitzender Mauieren zu werden, wurde er vielmehr durch Hülse seiner angebohrner Fähigkeiten in seinem Vaterlande Original.

Er kam im Jahr 1686 in der Neustadt Prag zur Welt. Von seinem Vater, der ein mittelmässiger Bildbauer war, erhielt er schon in seiner zartesten Jugend die ersten Anleitungen zum Zeichnen. Nachdem er herangewachsen war, nahm sich seines Vaters Bruder, ein Scheidewasserbrenner, Chymicus, und Bilderhändler, des jungen Reiners an, lies ihn sleissig nach den besten Meistern kopiren, davon er ein Kenner war, und nahm wahr, dass der Knabe viel Talent für Schlachten urd Landschaften bestize. Auch dies bemerkten Brandel und Hallwachs, zwey gute Maler, welche den Vetter des Jünglings zu besuchen pslegten. Um ihm fortzuhelsen, leiteten sie sein Studium und giengen ihm



96

mit Rath und That an die Hand, so dass Reiner für einen Schüler des einen oder des andern könnte angesehen werden.

Die Anleitung dieser zwey Männer, die Kenntniss der Kunst seines Vetters, sein eigenes Talent und die Gelegenheit, immer gute Meister vor sich zu sehen, verursachten, dass Reiner in der Kunst schnell fortgieng. Seine Gemälde wurden bereits von Kennern und Liebhabern gesucht, ehe er noch die Jünglingsjahre zurücknete gelegt oder einen ordentlichen Meister gehabt hatte.

Dies brachte die Neustädter Malerkonfraternität in Bewegung. Reiner mußte sich also gesallen lassen seine Lehrjahre zunstmässig zu überstehen. Schweiger, damaliger Oberältester der Confraternität, nahm ihn auf drey Jahre in die Lehre. Wie er aber sah, dass er von seinem Lehrjungen weit zurückgesetzt werde, legte er den der aus Pflicht nur für seinen Meister arbeiten mußte, versertigen. Schweiger gewann durch den Fleis und Geschicklichkeit seines Lehrlings während den drey Jahren so viel, dass er sast von dem Erworbenen allein seine me übrigen Tage in der Stille hinleben konnte.

Als Reiner seinen Lehrmeister verliess, hatte er das zwanzigste Jahr seines Alters zurückgelegt. Nun arbeitete er sür sich. Sein Ruhm hatte sich bereits so sehr verbreitet, dass die Liebhaber und Bilderhändler mit dem Meister für das Paar zu 150 auch 200 fl. accorditene und hinter Reinern warteten, bis er die letzte Hand an das Gemälde legte, und es nass von der Staselley davon trugen. So begierig war man damals auf Gemälde

in Prag. Der in Böhmen herrschende Uebersluß erweckte Liebhaber und Kenner. Sowohl der Adel als der reiche Bürger legte Gallerien und Kabinette von Malereyen an.

Reiner arbeitete bereits ganz im Geschmack eines Standart. Keiner ist diesem niederländischen Künstler so nahe, besonders in Thieren, als Reiner gekommen. Jetzt sieng er auch an sich auf das historische Fach zu verlegen, wie auch einige Versuche in der Frescomalerey und in großen Oelgemälden zu wagen.

An den Abseiten der Kuppel in der Kirche auf dem weissen Berge nächst Prag sieht man zwey kleine Schalen, welche Schlachten vorstellen; dies sind seine ersten Kalchgemälde. Die Kuppel selbst, welche den Triumph der Religion enthält, ist von Asan. Bald darauf malte er die Kuppel im Spital zu Dux, dann die Decke des Sales im Schlosse daselbst; nach diesem die Schalen unter der Kuppel, das Presbyterium und die Abseiten in der Osseker Kirche, wo sich auch drey Altarblätter in Oel von seiner ersten Manier besinden. In der Abtey daselbst sind auch einige Porträte von seiner Hand, worunter seine eigene Abbildung, die hier im Abdrucke geliesert wird, besindlich ist.

Bey diesen Landarbeiten kam Reiner in der Winterszeit immer wieder nach Prag und setzte seine Studien fort, denn er hatte eine ansehnliche Sammlung von Antikabgüssen und von Werken berühmter Meister angelegt; er hielte für sich eine Hausakademie; wie er Jauch eine solche Menge von Kupserstichen und Zeichnungen gesammelt, dergleichen damals kein Künstler in Böhmen hatte. Diese Sammlung wurde nach seinem Tode um 7000 fl. verkauset.

` In



98

In diesen Zwischenzeiten malte Reiner noch verschiedene Stafeleygemälde, theils Landschaften, Schlachten oder Märsche und andere Begebenheiten des Es sey, dass ihm diese Vorstellungen selbst Krieges. einen kriegerischen Muth einflössten oder dass sein feuriges Genie oft einen Ausbruch lit, und gleichsam eine brausendere Erholung haben musste, so schlug er sich zu den nächtlichen Schwärmern oder Renomisten, und gieng, wie es damals unter jungen Leuten Sitte in' Prag war, auf Raushändel aus. Da trug er einen großen Haudegen an der Seite, einen ledernen Koller am Leibe und einen großen Hut auf dem Kopfe. Der Name des Reiners war auch bey diesen Nachtschwärmern so fürchterlich, dass der Gegentheil forgfältig dem Kampfe auswich, wenn sich Reiner an der Spitze des andern Theils befunden. In diesem Taumel schwärmte er oft viele Tage herum. Doch gehört er zu diesen feurigen Genieen, die im Stande find das in einem Tage wieder nachzuholen, was sie durch mehrere Zeit verabsäumet haben. Dies traf auch bey unserm Reiner ein, denn er arbeitete mehr in einem Tage, als andere in einer ganzen Woche, so dass er seine Collegen nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Geschwindigkeit übertroffen.

Wie sich sein Ruhm täglich verbreitete, so wurde er auch mit Arbeiten überhäust, und, weil damals Ueberflus in Böhmen herrschte, auch sehr ansehnlich belohnt. Mit Ende des siebenzehnten und zu Ansang des achtzehnten Jahrhunderts verwandten die Aebte, Prädaten und Convente große Summen zur Verschönerung ihrer Klöster und Kirchen. So bauten damals die Kreutzherren an der PragerBrücke ihre schöne und präch-



99

tige Kirche. Lissa hatte in derselben das Gewölb im Presbyterio bereits in Oel gemalt; weil derselbe aber an der Aussührung des ganzen Werks durch das Podagragehindert worden, so wurde die Kuppel und der übrige Theil der Kirche Reinern anvertraut. Dies ist die erste grosse Fresco Arbeit, die Reiner in Prag erhielt; es sanden sich aber einige Kunstrichter ein, die ihm verschiedenes auszustellen wussten. Allein Peter Brandel, dessen Ruf am grössen war, erklärte, dass er keinen Künstler wisse, der in dieser Zeit etwas bessers geliesert hätte.

Nach dieser Arbeit übernahm er die St. Thomas Kirche in der Kleinseite. Hier setzt man zwar aus, dass die Figuren zu groß und riesenmäßig sind. Doch gieng man damals drey Ellen tieser in die Kirche, welche später um so viel ausgeschüttet wurde, dies trug viel dazu bey, warum Reiner das wahre Maas versehlte. Indessen nimmt man mit Vergnügen wahr, wie er von Gewölb zu Gewölb gegen das Presbyterium zu in der Farbengebung, in der Leichtigkeit der Ausführung, und den gut gewählten Gedanken zunimmt und seine erstere manirte Art verläßt. Dadurch bestättigte sich auch seinen stärkern Fresco Maler hatten, als Reinern. Seine übrigen Arbeiten werden Wir unten anmerken.

Im Jahr 1725 heyrathete Reiner zu Prag und wurde de mit Jungfrau Anna Veronica Herzogin bey St. Martin auf der Altstadt den 21 Novemb. getrauet. Seine Gemahlin brachte ihm das Haus auf dem Bergstein zu, welches noch heut zu Tage das Reinerische Haus genennt wird. Jetzt veränderte er seine vorige brausende Lebensart in ein gesetztes und anständiges Betragen. Er

Marin Marin

wurde der ordentlichste Mann. Der Adel und seine Mitbürger schätzten ihn hoch; er genoss und empfand jetzt den ganzen Werth, den er sich sowohl durch seine Kunst, als durch seinen sittlichen Lebenswandel erwarb. Wenn er ja Erholungsstunden hielt, so geschahtes auf seinem Weingarten oder zu Hause, dass er in dem Kreise seiner Familie und einiger guten Freunde kleine Feste gab. Seit der Zeit, dass er sich auf das historische Fach gelegt, hatte er die kleinen Arbeiten sast ganz verlassen; weil es also oft geschah, dass er zu Mozanten keinen Pinsel in die Hand zu nehmen brauchte, so beschäftigte er sich mit Zeichnungen und Entwürsen neuer Gedanken.

Als aber im Jahr 1741 das Königreich Böhmen mit so vielen seindlichen Kriegsheeren überschwemmt wurde, waren die Künstler auch ganz aus aller Beschäftigung gesetzt. Reinern, der mehrere Häuser zu Pragund viele Grundstücke bey der Stadt besas, war der Krieg auch von der Seite empfindlich, dass er an den Feind auserordentliche Steuer und Brandschatzungen bezahlen musste, wodurch er um einen guten Theil seines erworbenen Vermögens gebracht wurde. Dies kränkte ihn bey seiner zahlreichen Familie. Die vielen Arbeiten im nassen Kalch mochten vielleicht auch aus seine sonst starke Complexion gewürkt haben. Er starb also im Jahr 1743 und sein Leichnam wurde unter großem Zusammenlause von Leuten bey St. Ægidius in der Altstadt Prag am 11 Oct. begraben.

Reiner war in den Erfindungen auserordentlich leicht. Er hatte eine fruchtbare Ader, daher wiederholte er sich auch nicht. Je größer die Zusammensetzungen waren, desto



desto leichter und geistreicher schienen sie für ihn; und weil er eines sehr feurigen Genies war, so zeigte er in Schlachten, wegen der manigfältigen Verkürzungen und Stellungen, seine besondere Stärke; hiezu kam noch im nassen Kalche eine kräftige Farbengebung, wie man folches an den zwey groffen Schlachten im Serenischen Garten auf der Kleinseite sehen kann. Er war in der Fabel, in der weltlichen und geistlichen Geschichte gleich stark; so war es ihm auch gleichviel Landschaften, Thiere, Figuren oder Architectur zu malen. hatte fogar fechs Decorationen im Kotzner Theater von ihm; nur weis man nicht, unter wessen Anleitung Reiner die Architectur, Perspectiv und Optik gelernet. oder ob er sie durch eigenen Fleiss erworben hat. Nimmt man seine Staffeleygemälde im Geschmak des Peter von Bloemen, oder nach dem Pendnamen Standart aus, fo war er mehr Fresco als Oelmaler! denn seine Fresco Gemälde scheinen Oelgemälde; und dagegen find seine groffen Oelgemälde, besonders die letzten, in Vergleichung seines Fresco, wie Wassergemälde, wie denn das hohe Altarblatt bey St. Jakob in der Altstadt Prag fast ohne alle Haltung und Wirkung ist, obschon die vordere Figur zehn Schuh hoch ist.

Den nassen Kalch wusste in Böhmen kein Künstler, weder vor noch nach Reinern, so gut zu behandlen. Seine Frescogemälde sind so standhaft, und haben eine so frische Farbengebung, als wenn sie heute aus der Hand des Künstlers gekommen wären. Hiezu mag gevorzüglich seine auserordentliche Geschwindigkeit beyegetragen haben, indem er alle Farben in den noch frischen oder nassen Kalch hinein brachte, und dass er sich bloss standhafter und irrescher Farben, und nicht der

Lasuren oder künstlicher Farben, zu seinen Werken bediente. Zu seinem zarten Fleisch nahm er nur das Braunroth, und doch hat seine Carnation mehr frisches, als anderer späterer Maler, die sich im Kalch des Bergzinobers bedienten, weil sich dieser nach einigen Jahren wieder in seine vorige graue Minere an der Lust verwandelt, wo jenes standhaft bleibet. Er nahm zum Mörtel oder Stuk bloss einen altgelöschten und wohl abgelegenen Kalch, der seit mehr Jahren abgelegen.

und von allem scharfen Salze, welches auszuschlagen a ound die Farben matt zu machen pflegt, gereinigt war. Man sagt, er habe stäts in seinem Hause weisen gelöschten Zdiber Kalch in Senkgruben vorräthig gehabt.

Seine Handzeichnungen find leicht, geistreich und gleichsam auf das Papier, wie seine Gemälde, nur hingeworfen. Dem ungeachtet find seine Zusammensetzungen mit vieler Kunst angeordnet und eine jede Figur hat seine nöthige Ausführung und Ausdruck. zeichnete seine Gedanken gerade mit dem Wasserbley auf das Papier hin und das mit so vieler Richtigkeit als Gewissheit, dass man kaum einen Fehlstrich bemerket, dann legte er die Schatten meist mit einer chinesischen Tousche an, selten mit Pister; oder gab er auch gleich die Schatten mit Wasserbley in einer leichten wenig regulären Harschirung. Mit der Feder hat man sehr wenige Zeichnungen von ihm, und diese gehören noch in seine jungen Jahre. Seine Drapperie ist. leicht geworfen und der Wind spielt gleichsam darinn, Ueberhaupt unterscheidet fich Reiner von allen anderne Künstlern Böhmens, sowohl durch seine reine und frische Farbengebung, seine reichen Zusammensetzungen, dem Feuer und Ausdrucke, als der Leichtigkeit in der

Comment of the second

Bearbeitung und Ausführung der Gegenstände. Kurz, Reiner ist Original und hat nichts mit den andern Künstlern seines Vaterlandes gemein. Da er sehr leicht im Ersinden war, so wucherte er selbst mit seinen Gedanken nicht, sondern gab mindern Künstlern, die sich seine Freundschaft erworben hatten, zu ihren Arbeiten, Zeichnungen hin, wie ihn dann Wodniansky und Franz Müller hierin sehr genutzt haben.

Der letztere gehört zu seinen Schülern. Er war zu Saatz 1695 gebohren, und als ausgelernter Barbierer legte er sich auf die Malerey. Er hatte alles unserm Reiner zu verdanken. Im Jahr 1726 liese er sich schon in Prag nieder und malte im Geschmak des Reiners, wenn er ihn auch nicht erreichte, sowohl im Kalche, Leim als auch in Oelsarben. Nebst einigen historischen Stücken sind seine Blumen das vorzüglichste. Er starb als königl. böhmischer Hosmaler im Jahr 1753 den 29 März und wurde in der Altstadt Prag beym kleinen Stephan begraben.

Johann Peter Molitor, nach seinem Geschlechtsnamen aber Muller genannt, kann auch unter die Schüler Reiners gezählet werden. Er war aus der Grasschaft Westerburg, drey Meilen von Koblenz, im J. 1702 gebohren, lernte bey einem gemeinen Maler in seinem Vaterlande, reiste nach Bonn, Berlin, Dresden und kam 1730 nach Prag. Hier malte er kleine Bauernstücke und Landschaften, bis er sich 1734 in Prag häustlich niederließ, worauf er sich auf das Grosse sowohle in Oel als Fresco verlegte. Er gewann die Freundschaft des Reiners, und setzte unter dessen Leitung seine Studien fort. Sonst legte er sast keine Hand ans Werk



ohne Natur oder Gips zu Rathe zu ziehen. Er hatte nach Reinern den gröften Ruhm, besonders war er ein guter Porträtmaler. Nebst diesem hat man Frucht, Thiere und Blumenstücke von ihm. A. 1756 reiste er nach Polen und starb zu Krakau im solgenden Jahre.

Tollenstein, von Prag gebürtig, ist ein eigentlicher Schüler von Reiner. Er gieng aber hernach zu Meytens nach Wien, wo er sich bloss auf das Bildniss malen verlegte, daher er Reinern ganz verließ und die Manier des Meytens annahm. Um das Jahr 1755 starb er in seiner Vaterstadt. Reiner hatte noch einige Schüler mehr; da sie aber sehr jung, ohne eigene beträchtliche Werke zu hinterlassen, starben, so übergehen wir sie mit Stillschweigen.

Nebst denen bereits angeführten Werken von Reiners Hand find uns auch folgende bekannt. 1) Die Kir-2 che des h. Johann v. Nepomuk auf der neuen Welt bey den Ursulinerinnen zu Prag, wo sich auch ein Altarblatt, Maria Opferung, befindet. 2) Das Presbyterium in der Kirche bey Loreta und 3) auf dem Platz davor S die Kuppel der Mathias Kirche. 4) Im graft, Czerninischen Haus, die Stiege, den Sturz der Riesen vorstellend, die Hauskapelle, und die Plafonds oder Decken der Zimmer. 5) Die kleine Kapelle der h. Barbara an der Strasse des kleinern czerninischen Hauses. Hochaltarblatt bey Allerheiligen und 7) bey den Cajetanern. 8) An der St. Wenzel Kirche in der Kleinseite die Entlassung der Gefangenen. 9) In der Altstadt Prag die St. Ægidins Kirche, vom Jahr 1732 bis 34. auch die Altarblätter des h. Wenzel und Johann von Nepomuk. 10) Bey St. Salvator die kleine Schale über dem Altar

Altar des h. Franz Xavers. 11) Die Kirche beym h. Bartholomaus im Convict und am Seitenaltar ein h. Fohann von Nepomuk in Oel. 12) Das Hochaltarblatt bey St. Takob, eines der größten Oelgemälde in Prag. Reinerischen Haus auf dem Bergstein eine h. Dreyfaltig-14) Im Neubergischen Haus zwey Plakeit in Kalch. fonds. 15) In der Neustadt die Kirche bey St. Catharina in Fresco. 16) Bey St. Peter das Hochaltarblatt. 17) Bey den Calestinerinnen an der Seite, Verklärungen Christi mit dem Gegenstück; ein Paar der schönsten Oelgemälde von Reiner. 18) Bey Marienschnee der Englische Grus, auch ein Altarblatt. 19) Auf dem Augezd im Graf Bouquoischen, ehemals Dinsendorfischen Garten verschiedene Plafonds im nassen Kalch. 20) Zu Königssal in der Abtey der Saal. 21) Zu Lissa das Hochaltarblatt bey den Augustinern. 22) Zu Bresslau St. Dorotheen Blatt und die Kirche in Fresco. 23) Zu Nussel ein Zimmer mit Spalier in Oel. 24) In Dux das Hochaltar der Stadtkirche als auch groffe Oelgemälde im Saal des gräfl, Schlosses. 25) Zu Gemnischt die Schlosskirche in Fresco. 26) Zu Göming die Kirche der Karthaus. Und viele andere Arbeiten mehr fowohl in Oel als im nassen Kalch.

Birhart, Renz und Neureuter haben verschiedene Kleinigkeiten nach Reinern in Kupfer gebracht. Das wichtigste sind die Eckstücke zur grossen böhmischen Karte, wozu Reiner die Zeichnungen gab. Von Balzern erwarten wir wichtigere Stücke.

G 5

CHRI-



Dieser Mährer, welcher seiner geistlichen Beredsamkeit wegen berühmt ist, wurde im Jahr 1696,
zu Sokelnitz gebohren. In der heiligen Tause erhielt
er den Namen Franz Xavier. Wie er aber im Jahr 1719
zu Hradischt, einer alten und reichen Abtey in Mähren,
in den Prämonstratenser Orden trat, wurde ihm der
Name Chrysosomus beygeleget.

Das stille Klosterleben kam seinem Hange zu den Wissenschaften sehr wohl zu statten. Er trieb die Philosophie, wie sie damals gelehrt wurde, mit vielem Fleisse. Noch eifriger lag er der Gottesgelehrheit ob, aus welcher er, nach geendigter Lauf bahne, öffentlich, und mit einem allgemeinen Beyfalle disputirse.

Hierauf wandte er seinen ganzen Fleis auf die geistliche Beredsamkeit, zu welcher er nicht nur mit den gehörigen Wissenschaften ausgerüstet war, sondern





dern auch noch über dies alle zu derselben ersorderliche Naturgaben in einem der vollkommenheit sehr nahen Grade besass, Er war wohlgestaltet, seiner Sprache, der böhmischen, mächtig. Er wusste der Stimme ihr gehöriges Maas zu geben, den Arm mit Austand zu bewegen, und jede Richtung des Körpers mit Würde zu begleiten.

Durch dies äusserliche Spiel sowohl, als auch durch die Kraft seiner hinreissenden Wohlredenheit drang er bis in das Innerste seiner Zuhörer und machte, dass sie zugleich gerühret, und auch von der Wahrheit seiner Sätze mit Empfindung überzeugt wurden. Daher geschah es, dass ihm seine Obern bey Zeiten das Predigtamt auftrugen, welchem er anfangs nur als Mitarbeiter in der Seelforge, und dann auch als Pfarrer zu Khinitz mit vielem Nutzen, und groffen Beyfall vorgestanden. Ungeachtet er vermög des Berufes, welchem er gefolget, nur an einen geringen Umkreis gebunden war, so drang doch sein Ruf bis in die benachbarten grösseren Städte, wohin man ihn öfters seiner vortreslichen Predigten wegen mit dem Auftrage, die Kanzel zu besteigen, Einstens bestritt er am Tage des h. Ignatius in der Jesuiten Kirche zu Olmütz die Prophezeyhung, und den Spruch: Jesuitae intrarunt vt vulpes, regnant vt Leones, expellentur vt Canes, mit so viel Beredsamkeit, dass es damals unmöglich schien, der Jesuiterorden könnte jemals aufgehoben werden. Allein die Zeit lehrte das Gegentheil. Taborsky starb auf seioner Pfarrey Khinitz im Jahr 1748 im 52 Jahre seines Alters.

Seine

## Seine Schriften.

- 1) Schuldiges Lobopfer der Glory Gottes, und Ehre der Heiligen, welches bey verschiedenen Festivitäten auf vornehmen Kanzeln sowohl in der königlichen Hauptstadt Olmutz, als anderen vornehmen Städten im Markgrafthum Mähren Gott und dessen Heiligen gewidmet. Gedruckt in Olmutz bey Franz Anton Hirnle 1734, in 4.
- 2) Mons Thabor euangelicae veritatis, seu Conciones Moranicae in Dominicas totius anni et in Festa praecipua Redemptoris nostri Jesu Christi ad vtilitatem et sacilitatem in Vinea Domini laborantium typis datae Reginae Hradecii, typis Joannis Clem. Tibelli 1747.
- 3) Tria Tabernacula in monte Thaboraeo extructa—
  feu Sermones LXI, de Sanctis per duas etiam tres tam ordinarias quam etiam extraordinarias Sanctorum et Sanctarum
  folennitates pro divinorum Praeconum vtilitate ac facilitate in
  morauico Idiomate typis vulgati. Olmucii in Metropoli Morauiae typis Francisci Antonii Hirnle 1738.
  - 4) Poruczni Postylla: to gest: Weyklady na Nedielni, a Swateczni Evangelia. Wytissiena w Hadczy Kralowe u Jana Klimenta Tybely in 8. Es ist des P. Gossine Werk aus dem Deutschen ins Böhmische übersetzt.

MAG-





Männer, die sich bemüht haben, die Wissenschaften in Böhmen und Mähren auszubreiten, verdienen hier aufgestellt zu werden, obschon sie Ausländer gewesen. Unter diese gehört der gelehrte Benediktiner, Magnoald Ziegelbauer. Er wurde um das Jahr 1689 zu Elwangen in Schwaben gebohren. Er hatte aber das Ungläck in ein Kloster, nämlich in das kaiserliche Stift, Zwiesalt genannt, aufgenommen zu werden, welches, wie sich sein Biograph, Legipont, ausdrückt, mit trägen, dummen, zanksüchtigen und doch dabey stolzen Mönchen angesüllet war.

Ziegelbauer, anstatt die Lebensart seiner Mitbrüder anzunehmen, unterschied sich vielmehr von ihnen durch Fleis, Gelehrsamkeit, Sittsamkeit, und Bescheidenheit. Dies und ein Buch, wodurch er sich einigen Ruhm erworben, machte, dass er gehasst und versolgt wurde. Um allem dem Verdrusse auszuweichen, bat er seinen

IIO

Prälaten um die Erlaubniss sich in ein anders Kloster begeben zu därfen. Sobald er diese erhielt, gieng er in das Benediktiner Stist Reichenau am Bodensee, wo er einige Jahre die Theologie lehrte.

Sein nunmehriger Prälat sah bald die Geschicklichkeit unsers Ziegelbauers ein. Er trug ihm also auf,
nach Wien zu reisen, und daselbst am kaiserlichen Hose
einige Geschäste des Stistes zu besorgen. Nichts konnte
Ziegelbauern angenehmer seyn, als dieser Auftrag; denn
sein lebhaster Geist schien nicht für die Einsamkeit gemacht zu seyn. Er brachte die Geschäste des Stistes
Reichenau in kurzem zu einem gewünschten Ende. Weil
er aber in Wien mit Männern, die an den Wissenschaften Geschmack fanden, bekannt worden, und mit
ihnen Freundschaft geschlossen, so verlor er die Lust
nach Schwaben zurück zu kehren. Um hier zu bleiben nahm er die Erziehung der jungen Herren von Latermann im Jahre 1734 über sich.

Die müssigen Stunden, welche ihm das schwere Hosinelsteramt übrig ließ, verwandte Ziegelbauer zu gestehrten Arbeiten. Er besuchte sehr sleisig die zahlreichen Bibliotheken in Wien, die noch so wenig genutzten Archive, und Büchersammlungen gelehrter Männer, deren Freundschaft er sich zu gewinnen bestrebte. Aus allen wusste er seinen Vortheil zu ziehen, und ließ sast alle Jahre ein Buch ans Licht treten. Der Ruhm von seinen Kenntnissen und Arbeisankeit kam bis nach Böhmen, wohin er endlich von dem Prälaten zus Brzewnow, Benno, einem der grösten Bestörderer der Litteratur zu seiner Zeit, gerusen wurde. Ziegelbauer kam also nach dem erwähnten Stiste, und wie er sah,

dass hier ein wohleingerichtetes Archiv vorhanden sey, setzte er sich hin, und schrieb eine diplomatische Geschichte dieses alten Klosters.

September 1

Um diese Zeit hatte die Monarchin, Maria Theresia, beschlossen, zu Prag eine Akademie für den jungen böhmischen Adel zu stiften, so sie auf die Vorstellungen des Grafen Philipp Kinsky von Wehinitz, obristen Kanzlers von Böhmen, thun wollen, weil die Studien in Prag damals fo schlecht bestellet waren, dass man gründliche Wissenschaften ausserhalb des Vaterlandes holene Die Benediktiner sollten die Aufsicht über diese ritterliche Akademie haben. Der Abt zu Brzewnow, Benno, bekam also den Auftrag, gelehrte und geschickte Männer aus seinem Orden zu diesem Ende zu verschrei-Hierzu wurden Anselm Desing, Oliverius Legipont, Udalrich Weis, wie auch Ziegelbauer bestimmt und gerufen. Männer die sich schon durch ihre Gelehrsamkeit Ruhm und Namen erworben hatten. Diese traten in Brzewnow zusammen, und arbeiteten an der innerlichen Einrichtung der Akademie; deren Zustandbringung aber durch den preussischen Krieg, welcher im Jahr 1744 ausbrach, und sich bis in die Hauptstadt von Böhmen verbreitete, gehemmet wurde. Dem ungeachtet setzte Ziegelbauer seine gelehrten Arbeiten fort. wandte itzt alle seine Zeit an ein Werk, welches der Ritterakademie, die man in Prag errichten wollte, Nutzen, und den Böhmen Ruhm verschaffen sollte, Er schrieb nämlich, auf Einrathen des obersten Kanzlers und des Prälaten von Brzewnow, eine Bibliothek der böhmischen Schriftsteller, und sammelte alle Geschichtschreiber von Böhmen, die er in sieben bis acht Bänden im Druck herausgeben wollte. Sobald er mit dem er-

Town work of the second of the

sten Werke fertig war, gab er das Ms. zu Wien in die Censur. Allein hier blieb das Buch Jahre lang liegen, und Ziegelbauer schrieb hernach an einen seiner serunde folgende Klagen: "Die böhmische Bibliothek, die ganz zum Drucke sertig ist, seuszet schon in das dritte Jahr unter der wiener Censur. Ich kann nicht einmal mein Ms. zurück bekommen, ungeachtet ich dieserwegen off hingereiset, hingeschrieben, und darum auf das demüthigste gebeten habe. Dies Werk hostet mich schon über zwölf hundert Floren. Man lobt es, und heist es gut; aber man will es nicht zum Druck hergeben. Dies Werk ist gleichsam die Vorbereitung zu der grossen Sammlung der böhmischen Geschichtschreiber.,

Während der Zeit aber hatten sich die Jesuiten bemühet, die Aufficht über die erwähnte Akademie aus den Händen der Benediktiner zu reissen. Sie erreichten ihre Absichten, und vermuthlich waren sie auch Schuld daran, dass diese Stiftung nicht in Prag, sondern zu-Wien, unter dem Namen Therestanum 1747 errichtet Die hergerufenen Benediktiner giengen also aus einander. Unser Ziegelbauer aber wurde nach Olmütz Der Freyherr von Petrasch, dessen Abbildung und Leben im dritten Theil dieses Werks stehet, hatte vor kurzem eine gelehrte Gesellschaft, unter dem Namen der Ungenannten, mit Genehmhaltung der Monarchin gestistet. Dieser grosse Beforderer der Wissenschaften in Mähren ernannte also Ziegelbauern zum Mitgliede, und Secretär der Gesellschaft, und trug ihm zugleich Tisch und wohnung bey sich auf Lebenslang an. gelbauer schlug diesen Ruf, der seinem Genie so ange-o messen war, nicht aus. Er gieng also nach Olmütz im Jahr 1747. Sobald er hier angelanget war, setzte er fich an ein Werk, welches die Geschichte sowohl des

Bissthums von Olmütz als auch des Markgrafthums Mähren zum Gegenstand hatte. Nachdem er zwey ganze Jahre daran gearbeitet, schrieb er an seinen Freund, Legipont, dass er ihm entweder zu Frankfurt oder Nürnberg einen Verleger verschaffen möchte. Er sagt: "Du "wirst fragen, warum ich das Werk nicht zu Olmutz oder "Wien drucken lasse? Darauf autworte ich dir, weil ein jeder "Schriftsteller, der die Wahrheit liebt, diese Censur meiden, "und ihr ausweichen muss., Auch dieses für Mähren so wichtige Werk blieb, der Censur wegen, ungedruckt. Der unermudete Ziegelbauer wurde endlich krank, und starb zu Olmütz im J. 1750 am 14. Junii. Gianini, Scholastiker bey der Kathedralkirche, und Probst bey St. Moritz, liess ihn auf das prächtigste begraben, und bemächtigte sich zugleich aller Handschriften, und des ganzen litterärischen Vorraths des Verstorbenen.

Ziegelbauer war in seinen gelehrten Arbeiten unermüdet. Kaum war er mit einem Werke fertig, so unternahm er schon wieder ein anders, daran ihn weder seine viele Reisen, noch die misslichen Glücksumstände hinderten. Er hatte keinen Vorrath von eigenen Büchern, wo er aber hin kam, dort nützte er die Bibliotheken, und machte Auszüge. Seine einzige Beschäftigung war lesen Ob er gleich dem Klosterleben entsagt und schreiben. hatte, so lebte er doch so eingezogen, sittsam, und religios, dass sich die strengsten Klosterleute an ihm hätten spiegeln können. Seinem Orden blieb er immer äußerst zugethan, vertheidigte ihn bey aller Gelegenheit mit Worten und Schriften auf das lebhafteste, und be-e mühte sich ihm Ruhm und Ehre zu verschaffen. Umgange war er bescheiden, höflich und sehr dienstfertig. Wenn die Rede von Litteratur war, da sprach er



114

viel; sonst war er fast stumm. Gelehrte Männer schätzte er hoch, und suchte immer Gelegenheit sich entweder mündlich oder schriftlich mit ihnen zu unterhalten. Mit einem Worte, Ziegelbauer verband mit seiner großen Weisheit eine edle Einsalt des Herzens, mit seiner Gelehrsamkeit Demuth, und bey aller seiner Beredsamkeit war er ein Feind der Großsprächerey.

Seine gedruckte Schriften.

- 1) Mancipatus illibatae Virginis Mariae. Constantiae
- 2) Triumphale silentium S. Georgii Megalo Martyris. Constantiae 1727.
- 3) De praesidio et patrocinio S. P. Benedicti in articulo mortis. Constantiae 1730. 8.
- 4) De vexillo S. Georgii Equitis et Mart. quod prifcis temporibus Germaniae nobilitas equestris in bello sacro et ciuili praeserre solebat. Viennae 1735. 4.
  - 5) Octaua S. Stephani Protomartyris. Viennae 1736.
  - 6) Nouissima de negotio seculorum. Rezii 1737.
- 7) Conspectus historiae litterariae Benedictinae. Ratisbonae 1738. Pars I. pracliminaris.
- 8) Meyeri emblemata siue loca quaedam in Adami relatione P. W. a Godefrido de Meyern interpolata, inuersa &c. Ratisbonae 1739. 4.

percent and so the second

9)



doction with the

- 10) De cultu et veneratione S. Crucis in ordine S. Benedicti. 1746.
- 11) Centifolium Camalduense siue notitia scriptorum Camalduensium &c. Venetiis 1750 in fol.
- 12) Kaiserliche und königliche Jagdgeschichte. Köln
- 13) Historia rei litterariae ordinis S. Benedicti. Volumina IV. August. Vind. et Herbipoli 1754 fol.

## In der Handschrift liegen.

- 1) Olomucium sacrum, quo historia ecclesiastica Morauiae, et eius Episcopatus exponitur. Tomi III. in fol.
  - 2) Infulae doctae in Germania. Tomi II. in 4.
- 3) Epistolae variae Pontisicum, Cardinalium, Archiepiscoporum, Episcoporum, Abbatum, et aliorum ab a. 560 ad a. 1715 cum annotationibus. Tomi IV. in 4.
- 4) Sacrae Eremi in Oriente et Occidente celebriores. Tomi II. 4.
- 5) Noua et vetera epitaphia ecclesiae cathedralis Olomucensis.

H 2



12.117





n die Seite des Ziegelbauers wollen wir den Oliverius Legipont, dessen Freund und Mitarbeiter, stellen. Er wurde zu Soyron im Limburgischen am 2. Decemb. des 1608ten Jahrs gebohren. Im ein und zwanzigsten Jahre seines Alters trat er in den Orden des heil. Benedikt, und legte in der Abtey bey St. Martin dem Größfern zu Köln die gewöhnlichen Ordensgelübde ab. bald er seine theologischen Studien zurück gelegt hatte. wurde ihm von seinem Prälaten aufgetragen, die Klosterbibliothek in Ordnung zu bringen, und ein gutes Bücherverzeichnis zu verfertigen. Legipont brachte mit? dieser Arbeit drey ganze Jahre zu. Weil er einen Hang zur Litteratur hatte, so gieng er fast ein jedes Buch durch, machte sich Auszüge von den wichtigsten Werken, und gelangte hiedurch zu einer ausgebreiteten Bücherkenntnis, die ihn hernach zu einer gründlichen Gelehrsamkeit führte. Im Jahre 1726 bestieg er den Lehrftuhl der Philosophie in seinem Kloster, und liess siche 2. Jahre darauf die Würde eines Licentiati Theologiae zu Köln öffentlich beylegen. Damals schieb er das Buch, Sapientiae stadium benedictino - philosophicum, und



gab es in Druck, wodurch er sich bey seinen Ordensbrüdern viel Ruhm und Ehre, bey den Jesuiten aber, die das Werk zu unterdrücken vergebens gesucht, ewigen Hass und Feindschaft zuwege brachte. Zu eben der Zeit wurde er Prior und Lehrer des kanonischen Rechts, und dann 2731 Prosessor der dogmatischen Theologie bey St. Jakob zu Maynz.

Legipont hatte im Jahre 1728 mit dem gelehrten Benediktiner Bernhard Pez eine genaue Freundschaft geschlossen, und ihn in seinen gelehrten Arbeiten unterstützet. Um ihm noch behülslicher zu seyn, reiste er nach Gottwitz zu ihm, und erhielt daselbst die Aussicht über die zahlreiche, und berühmte Bibliothek. Wie aber nicht lange darauf Pez mit Tod abgieng, verbande sich Legipont mit Magnoald Ziegelbauer, um mit ihm ander Litterärgeschichte des Benediktinerordens gemeinschaftlich zu arbeiten. In dieser Absicht unternahm er verschiedene gelehrte Reisen; durchsuchte allenthalben Bibliotheken und Archive, und übermachte alles seinem Freunde dem Ziegelbauer.

Im Jahre 1744 wurde er von dem Prälaten zu Brzewnow nach Prag gerusen. Wie schon im Leben des Ziegelbauers erzählet worden, so hatte Maria Theresia, zum Besten des Adels, eine Akademie zu Prag stiften wollen. Die Aussicht darüber sollten die Benediktiner, deren Orden an gründlich gelehrten Männern so reich ist, führen. Legipont wurde also nebst anderen mehr, adazu auserschen. Wie aber die Preussen in Böhmen schelen, gieng Legipont nach Oesterreich, und versertigte einen Katalog über die kinskysche Bibliothek, welche für die in Prag zuerrichtende Akademie bestimmt war,



dann begab er sich nach Raygern in Mähren, und verfertigte daselbst verschiedene Bücher zum Nutzen und
Gebrauche der adelichen Jugend. Nach geendigtem
Kriege kam er nach Prag wieder zurück. Er musste
aber mit Verdruss sehen, dass sein ganzer Vorrath von
Handschriften bey der seindlichen Plünderung von Prag
zerstreut und verloren gegangen; er schätzte diesen seinen Schaden auf tausend Dukaten.

Während dass man auf die Ausführung der ritterlichen Akademie zu Prag mit Sehnsucht wartete, hielt Legipont zu Brzewnow bey Prag Vorlefungen über die Gottesgelehrheit. Zu gleicher Zeit sammelte er zu Prag mit unermüdetem Fleisse Beyträge zu der böhmischen Bibliothek, die er Ziegelbauern, welcher damals in Wien Indessen war aber die daran arbeitete, mittheilte. Nachricht in Prag angelanget, dass der Theresian nicht in Prag, sondern in Wien, und zwar unter der Aufficht der Jesuiten, aufgerichtet werden sollte. Legipont verliess also Prag, und begab sich auf einige Zeit nach Mähren, dann kehrte er in sein Kloster nach Köln wieder zurück. Auf dieser seiner Rückreise hatte er sowohl in Oesterreich, als in Bayern, und andrer Orten mehr, die meisten Bibliotheken durchgesucht, und eine grosse Menge Materialien zu der Gelehrtengeschichte des Benediktinerordens gesammelt. Er schickte allen diesen Vorrath Ziegelbauern nach Olmütz, welcher daselbst an diesem Werke arbeitete. Man erstaunte über die Arbeitfamkeit, den Eifer und gelehrte Einsichten des Legiponts. Der Freyherr von Petrasch, Stifter und Vorsteher der damaligen gelehrten Gesellschaft in Mähren, wünschte diesem geschikten Mann zum Mitgliede derselben. rief ihn also nach Olmütz, und Legipont folgte dem Rufe mit



mit Genehmhaltung seiner Obern. Petrasch gab ihm Tisch und Zimmer in seinem-Hause, und Legipont war nicht eine geringe Zierde dieser mährischen gelehrten. Gesellschaft, wovon auch ein Muratori, Rosenthal, Schwandtner. Gottsched, Duecius, Berghauer, Ziegelbauer, und einige andere Ausländer mehr, Mitglieder gewesen.

Nicht lange darauf ftarb Ziegelbauer. Legipont wurde an seiner Stelle zum Sekretär der gelehrten Gesellschaft ernannt. Dieser stund seinem Amte nicht nur mit viel Eifer vor, sondern arbeitete an der Verbreitung der Wissenschaften in Mähren mit unermüdetem Fleisse. Weil er einiges Recht auf die Handschriften hatte, die Ziegelbauer zum Druck hinterlassen, so verlangte er sie: denn er war sein Mitarbeiter, und hatte ihm grosse Beyträge geliefert. Allein Graf Gianini wollte ihm solche nicht herausgeben. Die gelehrte Geschichte des Benediktinerordens, welche im Stifte bey St. Emeran aufbewahret wurde, lag ihm meistens am Herzen. schlos also diese wichtige Handschrift dem Untergange zu entreissen, und sie in Druck zu geben. In dieser Absicht reiste er nach Regensburg, und wie er das Ms. in seine Hände bekam, wünschte er, dass es entweder im Namen des Stiftes zu St. Emeran, oder der mährischen gelehrten Gesellschaft ans Licht treten möchte. Wie er aber von beyden Seiten mit seinem Vorschlage abgewiesen wurde, wandte er sich an seinen Buchhändler zu Augsburg, der das Werk in seinen Verlag nahm.

Legipont kehrte micht mehr nach Olmütz zurück, weil die dasige Lust seiner Gesundheit nicht zuträglich war, sondern begab sich wieder nach Köln in sein Kloster.



fter. Er scheint sich aber nicht viel daselbst ausgehalten zu haben, denn er starb in der Abtey zu St. Maximin im Jahr 1758 am 16 Junius. Dass er noch seine übrigen Tage mit gelehrten Arbeiten wird zugebracht und manche Handschriften hinterlassen haben, daran ist kein Zweisel. Ich verlangte von dem Stiste einige Nachrichten hierüber; habe aber keine Antwort bekommen. Die Nachrichten, welche hier erscheinen, habe ich dem gelehrten H. P. Alexius, Prior zu Raygern, zu verdanken.

20000 mg 2000

## Seine Schriften.

- 1) Abregé de l'Histoire du Concile de Trente. Cologne 1725. in 8.
- 2) Recueil des matieres les plus importantes touchant la doctrine & la discipline de l'Eglise, Cologne 1725. S.
- 3) Sapientiae Stadium Benedictino philosophicum, Colon. 1728. sol.
- Discursus Paraeneticus ad aequos bonarum artium aestimatores pro Bibliotheca publica, et societate Eruditorum Moguntiae erigenda. 1737.
- 5) Tractatus de vera nobilitate generis et animi, Herbipoli, 1747. 8.
  - 6) Introductio ad studium rei numariae. Herbip. 1747. 8.
- 7) De adornanda et instruenda Bibliotheca 1746. 4. Norimb.

H 5

8) De



- 8) De emendatione Philosophiae, et per eam humani intellectus. Norimb. 1746. 4.
- 9) Differtationes philosophico bibliographicae. Norimb.
- 10) Itinerarium seu Methodus apodemica peregrinationis eruditae bene instituendae. Aug. Vind. 1751. 8.
- 11) Epistola ad Em. Card. Quirinum de Ordine et Coeanobiis S. Benedicti 1754. 4.
  - 12) Elogium historicum Magnoaldi Ziegelbaueri. Dies steht in Ziegelbauers Werke Historia rei litterariae ordinis S. Benedicti, welches Legipont nach dem Tode des Verfassers im J. 1754 herausgegeben; und jüngst hat es der gelehrte Herr v. Monse, mein Freund, in seinen Insulae doctae Morauiae wieder abdrucken lassen.
  - 13) Monasticon Moguntiacum sue succincta notitia Monasteriorum in Archiepiscopatu vicinisque locis. Pragae 1736. 8.
  - 14) Votum anonymi, submissaque mediorum insinuation pro Seminario Benedictino vna cum Academia Nobilium sub clementissimis auspiciis serenis. Principis Electoris palatini Caroli Theodori in vniuersitate Heidelb. ad excolenda instar Patrum Congregationis S. Mauri solidiora studia ect. sundando et stabiliendo. Cosmopoli in semilunio 1748 in 8. Unter dem erdichteten Druckort Cosmopoli hat er noch mehr seiner kleineren Schristen herausgegeben. In der Handeschrift liegen noch:
    - I) Archiuum Congregationis Bursfeldensis illustratum.
      2) Chro-







## MATHIAI BRAUN

Praun. Ein Bildhauer.

Dieser geschickte Bildhauer wurde im Jahr 1684 zu Insbruck in der Grasschaft Tyrol gebohren. Sein Grossvater, Joseph Braun, war schon im Jahr 1553 von dem Kaiser Ferdinand I. in den Adelstand erhoben, und mit dem Prädikat von Praun beehret worden, weil er sich in den Kriegen wider die Türken, besonders vor der Festung Lippa in Ungarn, mit ausnehmender Tapserkeit und Treue hervorgethan hatte. Sein Vater, mit einer zahlreichen Familie gesegnet, konnte den Söhnen nicht die standmässige Erziehung geben, die sich dann auf Handelschaft und Künste verlegen musten. Matthias ergriff die Bildhauerkunst. Was er zuerst für Meister gehabt, ist uns nicht bekannt; doch ist es gewis, dass er sich eine gute Zeit in Italien ausgehalten und daselbst den Grund zu seiner Kunst gelegt habe.

Wie er aber in sein Vaterland zurückkehrte, fand er daselbst keine Gelegenheit seine erworbene Geschicklichkeit





lichkeit in Ausübung zu bringen. Er wünschte sehr in einem andern Lande sein Glück zu versuchen. Im J. 1704 geschah es, dass der böhmische Graf, Franz Anton Spork, dieser große Kenner, Beförderer und Freund der Künste und Wissenschaften, nach Tyrol kam. Er brachte seine Tochter Eleonora in das Kloster zu Botzen, und lernte den jungen Bildhauer Braun kennen. Auf die Veranstaltung dieses Grasen reiste Braun entweder schon in diesem, oder in einem der folgenden Jahre nach Böhmen.

Er arbeitete anfangs zu Kukus und zu Lissa für den erwähnten Grafen; dann erhielt er von dem Cistercienser Stifte zu Plass den Auftrag, eine Statue der h. Ludgardis, die auf der Prager Brücke aufgestellt werden follte, zu verfertigen. Hiezu machte ihm Peter Brandel, der vornehmste Maler in Böhmen zu dieser Zeit, das Model und besuchte ihn fleissig bey der Ausarbeitung. Dieses Kunststück, so ein jeder Kenner bewundern mus, wurde im J. 1710 fertig und aufgestellet. genden Jahre verfertigte Braun die Statue vom h. Ivo und sie wurde gleichfalls eine Zierde der erwähnten Brücke. Die Vorbevgehenden bewunderten bevde Meisterstücke und der Ruf Brauns verbreitete sich nicht nur in dem Königreiche, sondern auch in den benachbarten Provinzen. Man liefs ihn also nach Dresden kommen, wo er einige Sommer mit Arbeiten zubrachte. Hierauf wurde er nach Wien gerufen. Der Kaiser Karl VI, ernamte ihn zu seinem Hofbildhauer und wies ihm einen beträchtlichen fährlichen Gehalt an. Allein die wiener Luft war der Gesundheit Brauns zuwider; er kehrte' also nach Böhmen wieder zurück, doch mit Beybehaltung des Titels eines kais. Hofbildhaures.

Er

Er arbeitete hierauf vieles für den Grafen Zmrby, damaligen Oberstburggrafen von Prag, wie auch für die Grafen Kolowrat, Czernin, Buquoi und Gallas. Seine letzte Arbeit war das Bildniss des Kaisers Karl des Sechsten in weissem Marmor. Kaum hatte er dies Meisterstück vollendet, wurde er krank und starb am 15 Febr. des 1738 Jahrs.

Braun war leicht in seinen Erfindungen und arbeitete eben so leicht als geschwind, welches die grosse Anzahl seiner Werke noch mehr bestätiget. Weil er das Geistreiche liebte, so übertrieb er manchmal die Stellungen, und den Ausdruck oder Affect. Eben daher kain es, dass er gerne fliegende Gewände und Haare bey seinen Figuren, wenn sie auch in geschlossenen Gebäuden standen, anbrachte. Seine Stellungen sind manigfaltig und mit vielem Ausdruck, wiewohl er in Gruppen jedesmal die Pyramide gewählt. Die Verhältnisse seiner Figuren nahm er nach dem mittleren schönen Wuchs und wusste sie nach den Grundsätzen der Optik nach allen Höhen und Entfernungen zu erreichen. Doch fiel er bey seinen letzten Arbeiten, indem er seine Einsichten in die Anatomie zu sehr an Tag legen wollte, in das Trockene und Magere, so dass seine Figuren da, wo die Knochen heraussehen, mit schlaffen Muskeln bedeckt mehr einem ausgehungerten und abgezehrten, als einem gesunden und wohlgenährten Körper ähnlich sind. Doch gilt dies von seinen ersten Arbeiten nicht, wo er sich der schönen Forme zu nähern, fuchte. Wiewohl seine Gewände leicht geworfen find, so haben sie durch das Eckete eher etwas Rauschendes, als Mildes an fich. Hierin hat er die Antiken ganz verlassen. Hingegen sind seine Nebenwerke oder Attributen der Figuren geschickt und mit eben so vielem Geschmack als Leichtigkeit angebracht und ausgesührt. So hat er auch die Postamente oder architektonischen Theisle bey seinen großen Zusammensetzungen meist selbst angegeben. Er war auch in der bürgerlichen Baukunst ganz wohl bewandert, welches seine Häuser, die ihm ehmals zu Ende der breiten Gasse, als auch das Wenzeslaibad, gehörten, und nach seinen Rissen gebauet worden, zur Genüge beweisen. Seine Modelle, als in Leim bossirte Köpse, Hände und Füsse werden von Künstlern und Kennern geschätzt und heut noch in ihren Sammlungen auf bewahret.

\$ 500 pm mg 300 pm

Patzalt ist einer seiner vorzüglichsten Schüler. Er setzte im Anständigen und Edlen seinen Meister zurück. In Lissa hat man noch einige Statuen von ihm. Sonst ließ er sich, indem et nie in die Fremde gieng, zu Schurz, wo er gebürtig war, häusslich nieder; und in dortigem Gränzgebürge, theils auch in Schlessen, findet man seine wichtigsten Werke.

Brauns ersten Arbeiten in Prag, wodurch er sich vorzüglich empfahl, waren die Statuen der h. Ludgardis und des h. Ivo auf der Prager Brücke. Dann sind alle Statuen des jetzigen gräfl. Klamischen, ehemals Gallassischen Hauses von ihm. Bey Unser lieben Frauen in der Wiege die Kanzel und Seitenaltäre. Bey St. Clemens alle Seitenaltäre, wie auch die Figuren der Beichtstühle und die Statuen in den Nischen der Pfeiler. Auf der Kleinseite in der Sporngasse im gräfl. Kolowratischen Haus bewundert man die zwey Adler, die am Portal das Hauptgessims tragen. Ferners sind von Braun die Statuen im Grandpriorat, im Buquoischen und Czerninischen Hause auf dem



dem Hradschin. Die Säule zu Ehren der h. Dreyfaltigkeit, eine reiche Zusammensetzung von Figuren, auf der Stephansgasse in der Neustadt. Zu Lissa und Kuhus für den Grafen Spork eine Menge Figuren und Gruppen. Die Figuren im Garten zu Dux. Zu Teplitz auf dem Platze das stark gruppirte Denkmal zu Ehren der h. Dreyfaltigkeit und der böhmischen Landespatronen. Im großen Garten zu Dresden viele Arbeiten. Im spanischen Saale auf dem Prager Schlosse steht noch Kaiser Karl VI. im Porträte von weissem Stein. Vor einigen Jahren trugen die Erben des Braun die Statue der seligen Kaiserin Maria Theresia an. Die Monarchin liess sie von Kunstverständigen schätzen, welche dann ihren Werth auf drey tausend Gulden setzten. Braun selbst hatte sie auf taufend Dukaten geschätzt. Bis zur Zeit hat sich noch kein Käufer gefunden.

Durch Neureuter, Renz und andere Kupferstecher find verschiedene Statuen Brauns in Kupfer gebracht worden.





## TOKAF FROMAF BERG KAUER.

Der Geburtsort dieses Gelehrten war die Stadt Eger. Er kam daselbst am 8. Octob. des 1684ten Jahrs zur Welt. 'Sein Vater Niklas Berghauer war daselbst Bürger. Dieser schickte seinen Sohn Johann zu den Jesuiten in die Schule. Nachdem dieser die niederen Klassen unter dem gelehrten Jesuiten Johann Oppelt durchstudieret hatte, begab er sich nach Prag, und weil er studieret hatte, begab er sich nach Prag, und weil er studieret, so verlangte er in den geistlichen Standt zu treten, so verlangte er in das erzbischöffliche Stist der Alumner am Königshose ausgenommen zu werden: seine Wünsche wurden um so eher erfüllt, da er gute Zeugenschaften seiner wohl angewandten Talente ausweisen konnte.

Damals war Florian Hammerschmid, dessen Leben und Bildniss wir im zweyten Theile dieses Werks aufgestellet haben, Rektor dieses Stiftes, unter dessen Aufsicht unser Berghauer sowohl die Philosophie, als auch die I Theologie



Theologie mit solchem Nutzen trieb, dass er aus der letzten Wissenschaft im Jahre 1707 öffentlich, und mit ausnehmendem Beyfalle disputirte. Nicht lange darauf erlangte er die Würde eines Doktors der Theologie auf
der Karoliner Universität. Er wurde auch im nehmlichen Jahre Priester, ungeachtet er das hiezu erforderliche Alter noch nicht erreicht hatte.

Berghauer spürte bey sich einen unwiderstehlichen Hang zu den Wissenschaften, die seinen Verstand ausbilden, ihn zu einem nützlichen Mitgliede der menschlichen Gesellschaft machen, und zu seiner weiteren Besörderung etwas beytragen könnten. Daher folgte er dem Beyspiel seiner Mitbrüder damaliger Zeit, die sich nur mit der Gottesgelehrsamkeit begnügten, nicht, sondern verwand jetzt seinen ganzen Fleis auf die weltlichen Rechte. Nachdem er sich eine weitläusige Kenntniss in denselben beygelegt hatte, ließer sich die Doktorwürde de der beyden Rechte ertheilen. Damals war Jahob Stessel, ein Priester aus der Gesellschast Jesu, Rector Magnificus, und Zacharias Joseph Amende Dekan der juridischen Fakultät. (1714. 5 Julii).

Nicht lange vor Erlangung dieser akademischen Würde hatte ihn der damalige Bischoff von Königgrätz, Johann Adam Wratislaw Graf von Mitrowitz, zu seinem Geheimscreiber und Ceremoniär ausgenommen. Er war drey Jahre in dieser Bedienung gestanden. Einstens wurde er von seinem Bischoff, wichtiger Geschäfte wegen, nach Prag geschickt; bey dieser Gelegenheit besuchte er die Domkirche auf dem Prager Schlosse; als er am Grabe des heiligen Johann von Nepomuk seine Andacht verrichtete, wurde ihm von einem Bedienten gemeldet,

meldet, er möchte sich alsogleich zu dem Probst des Domkapituls, Daniel Joseph Mayern begeben, der ihn zu sprechen wünschte. Dieser machte Berghauern den Antrag, er möchte um die erledigte Pfarrey zu Tschochaubey dem Grasen Anton Johann von Nostitz und Rineh, anbaten, und versprach ihm, dass er ihn mit seiner Empsehlung unterstützen wolle. Berghauer setzte also die gewöhnliche Bittschrift auf, und erhielt, was er verlangte ohne Anstand. Dieser Umstand ist eine der Mitursachen, dass er hernach ein so eisriger Verehrer, Vertheidiger, und der Biograph des h. Johann von Nepomuk geworden.

Berghauer begab sich also bald darauf nach Tschochau um von seiner Pfründe Besitz zu nehmen. Diefer Ort liegt im Leutmeritzer Kreise an dem Bache Bila, und wurde sonst Rzechlowitz genennt, welche Namensander der Freyherr Otte von Nostitz, Vicekanzler des Königreichs Böhmen, im Anfange des vorigen Jahrhunderts vorgenommen, weil seine Linie, die Tschochauische, von einem Orte in der Lausitz, genannt worden. viertel Stunde unterhalb Tschochau liegt das in der böhmischen Geschichte berühmte Dorf Staditz, aus welchem Przemisl, der erste Herzog in Böhmen, vom Pfluge auf den Thron gelangt war; man zeigt in dieser Gegend noch verschiedene Denkmäle aus den Zeiten des Przemisl, welche vielleicht Gelegenheit gaben, dass unser Berghauer auf die Geschichte seines Vaterlandes ist aufmerksamer gemacht worden.

Bey Autretung dieser geistlichen Bedienstung wandte Berghauer seine erste Sorge darauf, dass er seine
Pfarrkinder genau kennen, ihre Neigungen erforschen,
und sowohl das Gute als das Böse ihrer Karaktere aus12 forschen





forschen lernte, um sich hiedurch in den Stand zu setzen, ihre Gewissen desto sicherer leiten, und ihrer Seelenheil besorgen zu können. Zu gleicher Zeit aber legte er sich mit großem Fleisse auf die Geschichte von Böhmen, um sich hiedurch desto geschickter zu machen, das Leben des h. Johann von Nepomuh, der nach der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts, als Domherr bey der Schlosskirche zu Prag gelebt, zu beschreiben.

Nachdem er nun hinlängliche Materialien zu diefem Werke mit unermüdetem Fleise gesammelt hatte, brachte er im J. 1723 den ersten Theil davon zu Stande. Da sich zu eben dieser Zeit der Kaiser Karl der Sechste nach Prag erhoben hatte, reiste Berghauer auch dahin, ound überreichte das Buch dem Monarchen, welcheme er es zueignete. Karl nahm es mit vielem Vergnügen, und mit den Worten auf: acceptamus, et laudamus laborem, wir nehmen diess Werk an, und loben die Arbeit. wurde auch von Gelehrten mit desto grösserem Bevfall aufgenommen, weil der Verfasser einen guten Theil der mitlern böhmischen Geschichte darin bearbeitet, und zur Aufklärung derselben vieles beygetragen hat. Ruhm, den er sich hiedurch erworben, drang bis in die entlegensten Reiche, und er erhielt nicht lange darauf 1725 von dem Kardinal, Grafen von Althan, Vicekönig zu Neapel, eine Zuschrift, worin ihm eine Domherrnstelle in der Kathedralkirche zu Waitzen in Ungarn, nebst der Oberaussicht des dasigen Seminarium aufgetragen wurde; aber Berghauer, auf das Zureden oseiner Freunde, nahm den Antrag nicht an. Er wolltes sich lieber in seinem Vaterlande mit einer Dorfpfarrey begnügen, als ein Canonicat außer demselben besitzen,

Von



Endlich 1728 war man auch darauf bedacht, die Verdienste und Bemühungen unsers Gelehrten dadurch zu belohnen; dass man ihn unter die Domherren auf dem Wischehrade ausnahm. Er behielt dem ungeachtet seine Pfarrey zu Tschochau, wo er der Seelsorge seiner Untergegebenen mit unermüdetem Fleisse obzuliegen fortsuhr; zu gleicher Zeit aber bekam er von Grasen Franz Wenzel von Nossitz und Rinek, der in der Nachbarschaft von Tschochau auf seinem Gute Türmitz lebte, den Austrag, dass er den jungen Grasen Franz Anton, seinene älteren Sohn, die philosophischen Wissenschaften lehren möchte. Da dieser Ort nur etwann eine halbe Stunde von seiner Pfarrey entlegen war, nahm er das Lehramt

\$00 000 to



134.

mit Freude über sich 1741; er pflegte sich zu Mittage nach dem erwähnten Türmitz zu begeben, hielt seinem jungen Graten eine Vorlesung aus der Philosophie, und kehrte Abends nach Tschochau wieder zurück.

Während dem aber waren die kriegerischen Zeiten in Böhmen eingefallen, und da sich der Graf von Nostitz mit seinen Söhnen, wichtiger Angelegenheiten wegen. nach Prag begab, so muste ihm Berghauer dahin folgen. um das angefangene Lehramt fortzusetzen. Dieser Aufenthalt in der Hauptstadt des Königreichs, so unruhigs es auch in derselben zugieng, diente Berghauern zu nicht geringem Vortheile: Man lernte daselbst seine Geschicklichkeit, seine ausgebreitete Kenntnisse in der Theologie, und vaterländischen Geschichte, und sowohl in den weltlichen als geistlichen Rechan kennen; er zeichnete fich nicht weniger durch seine geistliche Beredsamkeit aus, und man trug ihm bey vielen Solemnitäten zu predigen auf; zu einem nicht geringen Ruhme gereichte es Berghauern, dass er in einem so vornehmen Hause. als das gräflich Nostitzische war, das Amt eines Lehrers vertrat. Da hierauf der Dechant auf dem Wischehrade, Wenzel Dietrich von Lilienthal, mit Tod abgieng, erwählten die Domherren unsern Berghauer 1749. 18. Nov. an dessen Stelle, nachdem er drey und dreyssig Jahre der Pfarrey zu Tschochau mit grossem Nutzen vorgestanden hatte.

Wie Berghauer Dechant auf dem Wischehrade wurde, genoss diess Stift noch immer der alten Freyheit, dass es nicht von dem Prager Erzbischoff, sondern unmittelbar von dem Pabste abhängig war. Man sieng schon jetzt an diess Vorrecht der Wischehrader Kirche



## Seine Schriften.

Protomartyr poenitentiae - diuus Ioannes Nepomucenus. Augustae Vindelic. 1736 et 1761 in fol. zwey Bände. Diess ist eine Lebensbeschreibung des h. Fohann von Nepomuk, welche aber die wenigsten Blätter einnimmt. Das übrige find fehr wichtige und größten Theils neue Materialien zur Geschichte Böhmens, die Berghauer aus alten Handschriften gesammelt und seinem Werke eingewebet Wenn er z. B. erzählet, dass der h. Johann von Nepomuk Domherr bey der Sr. Veits Kirche gewesen, so giebt er eine seriem Episcoporum et Archiep. Pragen. Praepositorum, Decanorum &c. kommt auch die Geschichte der Prager hohen Schule, sammt den Stiftungsbriefen vor, weil, der heilige Johann von Nepomuk in derselben stu-e diert hatte.

I 4

Apologia







TO HE ASSE

Im Jahre 1684 am 25. Jul, kam Johann Klein zu Kamnitz in Böhmen auf die Welt. Nach zurückgelegten kleineren Schulen verlangte er in den Orden der Jesuiten, bey denen er studierte, aufgenommen zu Sein Begehren wurde um so viel eher erfüllt. weil man an ihm groffe Fähigkeiten zu den mathematischen Wissenschaften wahrgenommen. Er trat also in den erwähnten Orden am 9. Octob des 1703 Jahrs. Neben andern Wissenschaften, die er viele Jahre theils lernen und theils wieder lehren musste, trieb auch Klein die Mathematik, Astronomie, vorzüglich aber die Me-In Ansehung dieser Kenntnisse wurde ihm die Aufficht über die mathematische Kammer im Clementinischen Collegio der Altstadt Prag im Jahre 1732 aufgetragen, welchem Amte er ganze dreyssig Jahre, nämlich bis zum Ende seines Lebens, vorgestanden.

Während dieser Zeit beschästigte sich Klein mit Erfindung und Versertigung verschiedener mathematischer
Kunstwerke. Um das Jahr 1751 brachte er ein Uhrwerk zu stande, welches das Sonnensystem nach Tychoo
vorstellet. Es hat zwey Schuhe in der Höhe und fast
einen Schuh in der Breite. Die erste Seite stellt die
Erde im Mittelpunkte des Tychonischen Sonnensystems



Sie ist erstens von der Bahn des Mondes, wo man seine Lichtabwechslungen genau sehen kann, und dann von der Sonnenbahn umgeben. Im Mittelpunkte der Sonne find die Planetenzeiger des Merkurs, der Venus, des Mars, des Jupiters und des Saturnus befestiget; die Verhältnisse ihrer Entfernungen find, dem Augenscheine nach, ziemlich gut angegeben. Eine blaue Fläche, die den gestirnten Himmel vorstellet, bewegt sich fammt dem Planetenzeiger und der Sonne, nach des Tyche Angabe, in 24 Stunden um die Erde, wo zugleich. die heliocentrische Bewegungen der Planeten wahrgenommen werden können. Eine andere äußere Fläche ist in die Zeichen des Thierkreises und in 12 Monate eingetheilt, wo der angebrachte Sonnenzeiger die Grade der Sonne, den Tag des Monats, dann die laufende Stunde des Prager Mittagkreises und das Land anzeiget, wo es wirklich Mittag ist. Eine andere Platte zeiget, was zur Kalenderberechnung gehöret, als die laufende Jahrszahl, den Sonntagsbuchstaben, das Schaltjahr, die Römerzinszahl, den Ostertag &c. Unten ist eine Oefnung, in welche von Monat zu Monat eine Tabelle rückt; welche die besonderen Festage und den Eintrit der Sonne in ein neues Himmelszeichen vorzeiget.

Hierauf versertigte Klein eine andere Uhr, die das Sonnensystem nach Copernicus vorstellet. Sie hat 8 Zoll in der Höhe und 6½ Zoll in der Breite. Die an dem Mittelpunkte der Sonne angebrachten Planetenzeiger reichen bis zu der Ekliptik, und zeigen daselbst den geocentrischen Ort der Planeten an, wie sie aus dem Mittelpunkte der Erde gesehen werden; wie auch ihre Entfernung von der Sonne. Eine andere Platte zeiget die gewöhnlichen bürgerlichen, wie auch die babilonischen Stunden

Stunden, dann den Aufgang und Niedergang der Sonne, die Länge des Tags und der Nacht.

Das dritte Werk ist eine geographische Uhr, die von Homann erfunden, und in Kupfer gestochen, von Klein aber auf das reinste verfertiget worden. Die Halbkugel daran ist von Schmelz, die 4 Zoll im Durchschnitte hat, welche P. Sichelbart, ein Jesuit, nachmaliger Mandarin zu Peking, vor seiner Reise nach China versertiget hat; darauf find die Oerter und Meridiane auf das niedlichste angebracht. Um die Halbkugel dreht sich ein hohles blanes Glas, alle vier und zwanzig Stunden, wodurch die tägliche Bewegung der Erde um ihre Achse vorgestellt wird. Das er wähnte Glas bewegt sich auch über und unter den Pol, in einer Zeit von einem Jahre, dadurch zugleich die jährliche Bewegung der Erde in ihrer Bahn angezeigt wird. Mittelft dieses Glases können die meisten geographischen Aufgaben, wie auch jene von den Monatklimaten ganz leicht aufgelöft werden. Zur Zeit der Winter Sonnenwende verbirgt sich der genze Polarkreis unter dem Glase, und man sieht, welche Polarländer eine beständige Nacht oder nach Vorrückung defsen einen beständigen Tag haben. In der Frühlingsnachtgleiche entfernt sich das Glas von dem Pol, bis der ganze Polarkreis am Solstitio æstiyo ausserhalb dem Glase zu sehen ist. Dann bewegt sich das Glas wieder gegen den Pol, bis es ihn wieder ganz bedecket. Auf dem Aequator kann man die Stunden des Tags und der Nacht aller Oerter sehen, die auf der Fläche verzeichnet find; mittelst eines Zeigers, der am Aequator angebracht ist, fieht man, an welchem Orce es wireklich Mittag ift, wie auch die laufende Stunde zu Prag. Am rechten Rande des Glases zeigen sich die Oerter, wo die Sonne aufgehet,



140 .

aufgehet, und am linken, wo sie untergehet. Dieses Kunstwerk gesiel dem König August von Polen so sehr, dass ihm Klein eines dergleichen versertigen und selbst nach Dresden bringen musste. Dasür erhielt er eine kottbare Conchiliensammlung für das Prager Musäum, welche jetzt im Naturaliencabinet auf bewahret wird.

Das vierte Kunststück ist eine Himmelskugel. Sie hat 8 Zoll im Durchschnitte, und stellt den Lauf des gestirnten Himmels vor. Man kann auf derselben die in jedem Augenblicke auf - und untergehenden, wie auch die culminirenden Fixsterne und zugleich jene Constellationen, welche über oder unter dem Prager Horizont sind, sehen. In dem Pol der Ekliptik ist ein Mondzeiger angebracht, der den Lauf des Mondes und dessen Phases anzeiget. Die Bewegung und Vorrückung der Sonne in ihrer Laufbahn wird auch durch diess Uhrwerk getrieben. Die tägliche Bewegung geschieht um einen einzigen Punkt, nämlich um den Südpol, um welchen sich die Himmelskugel drehet.

Das fünfte Stück ist eine ekliptische Uhr, zur Beobachtung der Sonn- und Mondfinsternisse, wie auch zur
Zeichnung verschiedener Sonnenuhren eingerichet. Man
kann auch in dieselbe ein Fernrohr einbringen, und
mittelst desselben die beobachteten Himmelserscheinungen entwersen, und die Stunden, Minuten und Secunden der sich ereignenden Phasen ganz bequem verzeichnen.

Das Sechste ist ein Quadrans mit seinem Stativ. Er ist so groß, wie der Sextans des Tycho, der hier ausbewahrt wird. Er zeiget die Grade, Minuten und Secunden



cunden nach der Erfindung des P. Bonfæ. Andere Kunstwerke, Maschinen und Automata, die Klein verfertiget hat und die man nebst den schon beschriebenen, in der mathematischen Kammer zu Prag sehen kann, dienen mehr zur Belustigung, als zu mathematischem Gebrauche. Unter solche gehören eine Harse, die selbst spielt; eine musikalische Maschine mit Echo, Glocken, Pfeisen und Saiten; ein Stahlspiel, ein künstliches Clavier, ein Drommelschläger, eine in Kreis kriechende Schildkröte; ein Bild des Weltweisen Chiron. Es sind noch einige andere vom Klein angesangene Kunstwerke vorhanden, die er vollendet haben würde, wenn ihn der Tod nicht daran gehindert hätte. Er starb zu Prag im Clementinischen Collegio a. 1762 den 15 Jenner.

Nebst diesen wollen wir noch einige andere von gebohrnen Böhmen verfertigte und in der erwähnten mathematischen Kammer auf bewahrte Kunstwerke an-Darunter ist 1) eine Himmelskugel, die sechs zeigen. Schuh im Durchmesser hat und mittelst eines Uhrwerks die 24 stündliche-Bewegung des Himmels, so wie die kleinische Himmelskugel, anzeiget. 2) Eine Erdkugel, von eben dem Durchmesser, auf Marmorart gearbeitet. 3) Zwey Parabolische Spiegel von Kupfer in Feuer vergoldet, in ganz Europa die einzigen von dieser Art und Grösse. Genauer hat sie Stepling in seinen Miscellaneis und H. Wydra in Hift. Math. Boh. beschrieben. Perpetuum Mobile. 5) Eine Schraube ohne End. 6) Eine Centrobarische Maschine etc. Alles dies hat der Jesuit, Phliger, verfertiget. Von Habermel, einem böhmischen Mechanicus, find hier noch vorhanden I) der Sextans? des Tycho Brache. 2) Einige Sonnenuhren. 3) Einige Astrolabien, wo man die damalige Abweichung der Magnet-



Magnetnadel für das 1558 Jahr an vier Stücken ganz genau 10° gegen Osten, abnimmt, die doch jetzt hier Ortes 16° 45' gegen Westen ist. Uebrigens enthält diese mathematische Kammer einen vortreslichen Vortath von geometrischen, catoptrischen, astronomischen und gnonomischen Geräthschaften verschiedener Meister und Künstler, die eine besondere Beschreibung verdienten.

BONA-



## BOHALEH TURA PITTER.

Dieser gelehrte Prälat war im Jahr 1708 am 5 November zu Hohenbruk, böhmisch Trzebechowicze, im königgrätzer Kreise gebohren, und in der h. Tause Joseph genannt worden. Sein Vater, Wenzel Pitter, nährte sich von einer kleinen Landwirthschaft, die er in dem Städtchen besass, und trieb zu gleicher Zeit das Töpferhandwerk. Er hielt den jungen Knaben zu Gottessurcht und Schule; und weil er ihn zu der Lebensart, die er selbst trieb, bestimmet hatte, so nahm er ihn immer mit sich, so ost er seine Töpfe auf die Jahrmärkte führte, damit sich der Junge bey Zeiten in dies Handwerk, und an diese mühsame Arbeit gewöhnen, und ihm die Waare verkausen helsen möchte.

Allein der junge Pitter fühlte einen edleren Trieb, und ließ nicht ab seine Eltern zu bitten, daß sie ihn studieren, und geistlich werden lassen möchten, mit den theueresten Versicherungen, daß er sich gut ausführen, allen Fleiß anwenden, und, wenn Gott sein Vorhaben segnen würde, den Eltern in ihrem Alter zum Trost und zur Stütze dienen wolle. Der Vatter war aber zu arm,

als

als dass er auf seinen Sohn die Kosten hätte verwenden können, daher wurde alles Bitten und Hoffen des Knabens darnieder geschlagen. Er würde der Bestimmung seines Vaters gesolget seyn, wenn er nicht einen Geistlichen zum Oheim gehabt hätte.

Dies war Eleutherius Lochmann, ein franciskaner Mönch, des Knabens Mutter Bruder. Er war Prediger zu Arnau, als ihn der junge Pitter besuchte, und ihm sein Anliegen mit vielen Thränen offenbarte. Als der Franciskaner den grossen Eiser, und die unwiderstehhare Lehrbegierde seines Nessen sah, und auch wahrnahm, dass er eine gute Anlage zum Lernen, und eine Leichtigkeit alles zu fassen besitze, beredete er den Vater, dass er dem Verlangen seines Sohnes weiter nicht widerstreben, sondern denselben seiner eigenen Obsorge überlassen sollte. Er verschafte ihm also Kost und Kleidung, und ließ ihn vor allen Dingen die deutsche Sprache und zugleich die Tonkunst lernen.

Pitter übertraf die Erwartung seines Oheims; befonders hatte er es in der Musik nach kurzer Zeit so
weit gebracht, dass er auf dem Chore den Alt singen
konnte. Pater Lochmann, von den Fähigkeiten seines
Zöglings überzeuget, säumte nicht an der serneren Entwicklung derselben zu arbeiten. Er empfahl ihn dem
damaligen Abte und Prälaten zu Braunau, Ottmar, seinem Gönner, welcher dann den Knaben in das Braunauer Klosterstift, als Altisten bey der Kirchenmusik,

Hier wusste sich der Knabe die Gelegenheit, etwas zu lernen, und seine Seele auszubilden, zu Nutze



zu machen. Er gieng in die lateinischen Schulen, und lernte in vier Jahren alles das, wozu seine Mitschüler sechs ganze Jahre hatten verwenden müssen; nebst einem unermüdeten Fleisse in den Studien, that er sich auch in der Frömmigkeit, einem sittsamen und eingezogenen Lebenswandel dergestalt hervor, dass er sich die Gewogenheit aller Geistlichen in dem Kloster erwarb. Während der Zeit spürte er bey sich einen Beruf Benediktiner zu werden. Et trat vor den Prälaten des Klosters, reichte ihm die Bittschrift, und wurde gleich auf das erste Ansuchen angenommen. Nachdem er das Probiersjahr zu Braunau überstanden, legte er daselbst die seyenlichen Gelübde am 28. Octob. des 1727ten Jahres ab, und sein Tausname Joseph wurde in Bonaventura verwandelt.

Hierauf setzte Pitter, als Benediktiner, sowohl seinen frommen Lebenswandel, als auch seinen Fleis in den höheren Schulen, nämlich in der Philosophie, dem kanonischen Rechte, und der Gottesgelehrheit unermüdet Er legte fich zugleich vollends alles das, was zur Bildung eines rechtschaffenen Klostermannes erforderlich ist, bey. Wie er das fünf und zwanzigste Jahr seines Alters erreichte, wurde er zum Priester geweiht, und dann in das nahe bey Braunau gelegene Kloster zu Politz geschickt. Hier unterrichtete er die Jugend in der christlichen Lehre, und brachte ihr die Anfangsgründe zur lateinischen Spra-Nebst diesem musste er auch den dasigen Pfarrer in der Seelsorge unterstützen, die Kanzel besteigen, und dem Volke predigen. Alles diess verrichtetes Pitter unverdrossen, mit Eifer, und mit Nutzen einige Jahre hindurch. Von Politz wurde er in das St. Margarethenkloster zu Brzewnow, nahe an Prag, versetzet. Hier



Hier las er über die Philosophie, und dann auch die Theologie für junge Geistliche seines Ordens; dann wurde er Subprior in dem erwähnten Kloster, und endlich Sekretär und Archivar nicht nur seines Abtes Benno, sondern auch der ganzen Benediktinergesellssehaft in Böhmen, Mähren und Schlessen.

Pitter hatte immer einen Hang zur vaterländischen Geschichte bey sich wahrgenommen. Bis zu dieser Zeit haben ihn aber theils seine eigene Klosterstudien, und dann auch die erwähnten Lehrämter, demselben zu folgen, verhindert. Er hatte zwar während der Zeit seine übrigen Stunden auf Durchlesung einiger Historiker verwendet, ohne dass er sich auf diese Wissenschaft ganz hätte verlegen können. Aber jetzt folgte er seiner Neigung vollkommen. Das Amt, welches er nun bey seinem Orden bekleidete, verschafte ihm Gelegenheit, und lies ihm Zeit genug übrig die vornehmsten Bibliotheken, und die wichtigsten Archive nicht nur seines Ordens zu Prag, und auf dem Lande, sondern auch in anderen Stiftern, Klöstern und Häusern einzusehen. Weil ihm viele alte Diplomen, und andere Urkunden aus den späteren Zeiten in die Hände fielen, so pflegte er sie mit unsern Kronikern zu vergleichen, und fand nur gar zu oft, wie sehr ihre Erzählungen von der Wahrheit abgewichen, weil sie sich der ächten historischen Quelle, nämlich der Diplomen, nicht bedient hatten. die vaterländische Geschichte von den Irrthümern zu reinigen, nahm er von den Urkunden genaue Abschriften, sammelte das Merkwürdigste und Brauchbarste aus den alten Handschriften, und brachte eine erstaunliche Menge Materialien zu einem diplomatischen Werke, so er einstens durch den Druck bekannt zu machen dachte, zulammen.

zusammen. Durch diese diplomatische Beschäftigung erwarb er sich so gründliche, und ausgebreitete Kenntnisse in der böhmischen Geschichtskunde, dergleichen vor ihm noch wenige sich werden haben beylegen können. Hierdurch gewann er dann Hochschätzung sowohl der einheimischen, als auswärtigen Gelehrten, und der Rus von seinen antiquarischen und diplomatischen Kenntuissen breitete sich immer mehr und mehr aus, so, dass er auch mit auswärtigen Gelehrten, als Mascon, Kappius und anderen in einem litterarischen Briefwechsel gestanden. Allein da er eben an seinen wichtigen Wergestanden, welches ihn an der Fortsetzung des gelehrten Beschrebens sehr hinderte.

Die Streitigkeiten, welche der Erzbischoff zu Prag mit dem Prälaten zu Brzewnow der Exemption wegen seit vielen Jahren geführt, wurden jetzt auf einmal wicder rege, und bey Hofe mit vielem Eifer betrieben. Pitter wurde nun seiner Kenntnisse wegen, die er in der alten Geschichte seines Ordens in Böhmen besass, dazu bestimmet, dass er die Gerechtsame des Klosters verthei digen, und den Rechtshandel im Namen des Stifts führen möchte. Er nahm den Auftrag sehr ungern an, theils, weil er aus den damaligen Umständen abnehmen, und voraussehen konnte, dass dies ihm aufgetragene Geschäft nicht nach dem Wunsche seines Prälaten ausfallen dürfte; theils aber, und meistens dieserwegen, dass er seine historischen Werke unterbrechen musste. er hatte einmal seinem Abt den Gehorsam geschworen, auf dessen Befehl er sich nun nach Wien begeben musste.

2 Ei



The property of the state of th

148

Ein Liebhaber der Wissenschaften findet überall Nahrung für seinen Geist. Pitter wußte hier die Stunden, welche ihm fein Amt übrig lies, sehr gut anzu-3 wenden. Er besuchte fleissig die kaiserliche und andere Bibliotheken der Stadt Wien, machte mit den dasigen Gelehrten Bekanntschaft, und erweiterte hiedurch seine historische und diplomatische Kenntnisse ungemein. er Gelegenheit fand einige Archive und Privatbüchersammlungen durchzusehen, machte er verschiedene neue Entdeckungen von Originalstücken, die das Königreich Böhmen angiengen, womit er seine diplomatische Sammlungen vermehrte. Er entdeckte auch unter diesen das Registrum des Königs Wladislaw von Böhmen; so für ein sehr wichtiges Stück gehalten wurde. Alles dieses theilte er dem Hofrathe, und k. k. Archivar, Anton Taulow von Rosenthal mit. Hiedurch erwarb er sich die Gunst und Freundschaft dieses großen Diplomatikers so sehr, dass er durch dessen Veranstaltung zum k. k. böhmischen Geschichtschreiber ernannt wurde. Allein Pitter hatte nicht lange das Vergnügen des Umgangs der Wiener Hiftoriker, deren Anzahl zwar sehr klein war, zu geniessen. Denn er wurde im Jahre 1756 am 25ten May von seinen Ordensgenossen zum infulirten Probst und Prälaten des Benediktiner Stiftes zu Raygern in Mähren einmüthig gewählet.

Jetzt musste er seine Lieblingsbeschäftigung, die Geschichtkunde, auf einige Zeit bey Seite legen. Prälaten bekommen viele Besuche, müssen Taseln geben,
odie vornehmen Gäste unterhalten; man giebt Spiele,
Abendmahlzeiten; man geht spät zu Bette, und steht noch
später auf, eine Lebensart, die bey dem Prälatenstand
sast unvermeidlich ist. Was Pittern noch mehr von den
Studien



Pitter war ein unermüdeter Geschichtsforscher, der die alte Historie nicht in Compendien und Stoplern, sondern in ächten Urkunden suchte. Nie hat er nach Ehrenstellen gestrebt, und die Prälatenwürde war wider seine Neigung. Es schien als lebte er bey dieser Würde nicht in seinem Elemente; er wurde an seinem Lieblingsstudium durch oft bittere Sorgen gehindert. her war er, als Prälat, unfreundlich, murrifch, sehr ernsthaft, und weniger angenehm im Umgange, als zuvor. Wäre er ein Privatmann geblieben, fo hätte er sich in der gelehrten Welt mehr Ruhm erworben, und vielleicht längere Tage gelebt. Sein zu früher Tod wurde von seinen Untergebenen sehr bedauret, denn er K 3

wußte die verdienstvollen Männer nicht nur zu schätzen, sondern auch zu belohnen. Das Stift Raygern ist ihm vielen Dank schuldig. Er hinterließ

## Gedruckte Schriften.

- 1) Hlas na Wysofti, Warzikanj a Placze Rachel. W Hradcy Kral, 1748. 8.
  - 2) Pietas Benedictina. Venetiis 1751.8.
- 3) Rzehola aneb Zakon Swateho Otcze Benedykta Oppata, tez geho Ziwot. W Brnie 1760. 8.
- 4) Thesaurus absconditus in agro Brzewnouiensi. Brunae 1762. 4.
- 5) Wenceslai a Chmaletitz Benedictini Rayhrad. Tractatus de passione et morte D. N. I. Chr. Brunae 1764. 8.

Seine in Mf. hinterlassene Schriften und Sammlungen.

Scriptores Bohemiae: 1) Christianus ex Codices Metrop. Prag. erutus cum notis et lectionibus cod. Trebon. 2) Cosmas Pragensis itidem ex codice Metrop. Prag. cum notis variantibus codicis Carlouiensis. 3) Iaroslaus continuator Cosmae. 4) Chronicon Franc. Canonici et Praepos. Prag. 5) Vita S. Adalberti carmine heroico scripta. 6) Vita S. Wenceslai eruta ex Bibliotheca Raybrad. saeculi XI. 7) Ioannis a Holleschow Benedictini Brzewnow. opuscula omnia. 9) M. Andreae de Broda planctus super ciuitate Praga. 10) Dalemil Historia Boleslav. 11) Benessii ab Horzowicz continuatio. 12) M. Pauli Zidech libri tres consiliorum cat. 13) Codex literarum publicarum aduersus Georgium Podiebradium.

\$ 000 do not 000 do

14) Mathiae Boleluczky analogia correctorea Hagecii caet.
15) Chronicon Rosense. 16) Chronicon Hradecense. 17)
Chronicon Dietmari. 18) Chronicon Benedictini anonymic Gradicensis. 19) Chronicon Petri Abbatis Zbraslauiensis.
20) Monasticon Morauiae. 21) Codex diplomatico – historicus pro compilanda Bohemia Benedictina. 23) Balbini Bohemia docta, Rationarium temporum, Hussicae haereseos ortus et progressus. 24) Commentarius in Bibliothecam Bohemiae Ziegelbaueri. 25) Historia antiquae Plznae in Bohemia adiectis eiusdem et nouae Plznae Privilegiis. Alle diese se Werke waren sür die Presse bestimmt, und liegen noch in dem Benediktiner Stiste zu Rayyern.

K 4

JOSEPH



nter denjenigen Männern, welche der Karoliner hohen Schule zu Prag nicht nur zur Zierde diensen, sondern sie auch bey den Ausländern berühmt und ansehnlich machten, verdient Joseph Thaddaeus Klinkosch eine der vorzüglichsten Stellen. Er wurde im Jahr 1734 am 24 Oct. zu Prag gebohren. Gleich im ersten Jahre seines Lebens wiederfuhr ihm ein Unglück: er siel vom Tische; die Wärterin sieng ihn beym linken Fusse und renkte ihm denselben aus dem Knöchel. Sein Vater, Adam Klinkosch, gab sich alle Mühe dem Kinder die Gesundheit wieder herstellen zu lassen; er musste aber mit Verdruss sehen, dass alle seine Bemühungen fruchtlos waren, und dass sein Sohn aus immer krumm blei-

#0000 mb200





Hierauf wurde also unser junge Klinkosch in die Jesuiterschule geschickt. Allein er zeichnete sich daselbst weder durch Fleiß, noch durch Lust aus; die damals übliche Lehrart war für seinen Geist, der Nahrung suchte, zu trocken; das Memoriren war seine Sache nicht. Er liebte Beschäftigungen, die mehr Nachdenken als Gedächtniss erforderten; daher wandte er die Zeit, welche ihm seine Schularbeiten übrig liessen, und die von seinen Mitschülern vor dem Thore mit Ballspielen zugebracht wurde, auf Versertigung verschiedener Kunstwerke und Maschinen, so dass man ihn schon damals einen Pastler oder Tausendkünstler zu nennen psiegte; da er sich zu gleicher Zeit auf die Musik verlegte, so bereitete er sich auch die verschiedenen Instrumente, als Geigen, Harssen etc. selbst dazu.

Nach

Nach Verlauf der sehs Jahre, die man bey uns in den niedern Schulen zuzubringen und oft nicht viel mehr, als ein Bischen Küchenlatein zu lernen pflegte, gieng er in die Philosophie. Allein auch diese war nicht sürseinen Geist: sie bestund noch damals aus unnützen Wortgrüblereyen, die nichts wesentliches in dem Verstande hervorbrachten. Froh, dass er die zwey Jahre zurück gelegt, beschloss er sich auf die Rechtsgelehrsamkeit zu verlegen, in welcher Absicht er ein ganzes Jahr das Jus hörte; aber auch hier fand er, dass er nicht in dem ihm angemessenen Kreise sey, daher verliess er diese Schule wieder und sieng im solgenden 1751 Jahre die Medicin zu studieren au.

Die Zergliederungskunst wurde nun sein Lieblings-Es kam ihm vor, als wenn er erst itzt in sein eigenes Element versetzt worden wäre. Hier wurden die Lehrsätze augenscheinlich bewiesen; hier bekam seine Seele Stof zum Nachdenken und seine Hände Gelegenheit sich zu beschäftigen; itzt wurden alle seine Fähigkeiten rege und die Seelenkräfte geriethen in Bewegung; er bereitete Körper zum Zergliedern, sot Skelete und heftete die Knochen mit Drat an einander; verschiedene dieser seiner Arbeiten sind noch vorhanden und zeugen von seiner Geschicklichkeit. Er setzte diese Beschäftigung auch in den folgenden Studierjahren fort, verlegte sich zu gleicher Zeit auf die Mathematik und machte in der Physiologie einen so großen Fortgang, dass er im zweyten Jahre seiner medicinischen Studien aus derselben und über die natürlichen Verrichtungen des menschlichen Körpers, so wie der damalige Herr Professor der Anatomie und Physiologie, Herr Franz Du - Toy darüber gelesen hatte, öffentlich disputirte. Es

Rund einem jeden frey zu oppugniren, und Klinkosch zeigte durch seine Fertigkeit und gründliche Beantwortung der aufgeworfenen Fragen und Zweysel, dass er einen durchdringenden Geist besitze.

Nachdem er also die Anatomie, Physiologie und Hebammenkunst unter dem damaligen Herrn Professor Franz Du - Toy; die Krankheitswissenschaft unter dem Herrn Wilhelm Mac - Neven, Freyherrn von & Kelly ab Agrhim; die Heilungsmittel, Kräuterkunde und Naturgeschichte unter Johann Bapt. Bohacz, dann die ausübende Heilungskunst unter Johann Anton Scrinci mit besonderm Fleisse und Nutzen zehn ganze Jahre gehört und gelernt, wie auch die gewöhnlichen Prüfungen ausgestanden hatte, vertheidigte er seine besondere Meynung über die Empfindsamkeit und die Reitze, im Karoline öffentlich, und empfieng den Doktorhut der Arztneykunst im Christmonate des 1761 Jahrs, in welchem Johann Matthaus Schweiberer, Dommherr auf dem Prager Schlosse bey St. Veit, Rektor Magnificus der Karoliner Universität, der Herr Baron Mac - Neven, Director der medicinischen Fakultät und Moritz Adolph Mayer von Mayersbach Dekan derselben gewesen.

Sobald nun unser Klinkosch die Doktorwürde erlangt hatte, verlegte er sich, unter der Ansührung des Herrn Doktors Ignatz Anton Beer, auf die Ausübung der Arztneykunst. Als aber einige Zeit darauf der damalige Lehrer der Zergliederungskunst sein Lehramt niederlegte, wurde es unserm Klinkosch, dessen Geschicklichkeit in diesem Fache bereits bekannt war, aufgetragen. Der damalige Director der medicinischen Fakultäten in den österreichischen Erblanden, Baron von Swieten, schrieb Klin-

hoschen dieserwegen, wünschte ihm zu dem neuen Amte Glück, und ermahnte ihn dasselbe mit Ruhm und Ehre zu verwalten (Celeberrimo Viro Jof. Thad, Klinkosch. Anatom. Profess. S. P. D. Gerardus L. B. van Swieten. Gratulor tibi de nouo munere, quod vt digne geras hortor, spero, voueo, vale et spartam quam nactus es, orna. Vindobonae 4 Dec. 1764.) Klinkosch unterliess nicht dem Rathe dieses grossen Mannes auf das genaueste nachzuleben. Er kündigte noch in diesem Monate, in welchem er war zum Lehrer ernannt worden, seine Wintervorlesungen an; nicht aber mittelst eines magern Blattes, welches den blossen Namen und die Ehrentitel des Professors nebst den Lehrstunden enthält, sondern durch ein Programma, wodurch er zugleich die Eintheilung der Brüche und die Entdeckung einer neuen. Gattung von Bauchbrüchen andeutete; hierin ahmte er den vormaligen Lehrern des Karolins nach, welche wie Bachacius, Huberus, Troilus, Campanus, Kameniek u. a. m. ihre Ankundigungen immer mit gelehrten Abhandlungen, die man noch heute gerne list, zu begleiten, und hiedurch ihre Amtskräfte an den Tag zu les Klinkosch that es auch in den folgenden gen pflegten. 1766 - 1767 Jahren. Allein, anstatt ihn dieserwegen. zu loben, oder dass man ihm hierin gefolget wäre, so veranstaltete man, dass es ihm von höheren Orten untersagt worden, denn man sah es nicht gerne, dass er sich, oder dass sich gar die hohe Schule zu Prag, vor den andern in diesen Gegenden auszuzeichnen bemühen follte. Er setzte dem ungeachtet seine anatomische Vorlesungen mit dem angesangenen Eiser und mit dem augenscheinlichen Nutzen seiner Zuhörer unermüdet fort.

Als

Als aber einige Jahre hierauf der physiologische Lehrstuhl durch das Absterben des Professors Marber ledig wurde, bewarb fich unser Klinkosch um denselben. Er schützte seine schwächliche Gesundheit vor, welche im Winter durch die anhaltende Kälte des anatomischen Hörsales; im Frühjahre aber durch die Ausdünstungen der todten Körper, die er zergliederte, noch mehr geschwächet und der Gefahr ausgesetzt wurde, welches beydes der Lehrer der physiologie nicht zu befürchten hatte. Ob er gleich diesen erwähnten Lehrstuhl ein ganzes Jahr hindurch, nebst der Anatomie, versehen, so musste er doch hernach bey der Zergliederungskunst allein verbleiben; seine Bemühungen aber wurden hernach mit einer Vergrößerung des Gehaltes und dann 1773 auch mit dem Ehrentitel eines k. k. Raths belohnet.

Endlich aber fieng man an die Gelehrsamkeit, die Geschicklichkeit und andere Verdienste unsers Klinkosch nicht nur zu Hause, sondern auch ausserhalb Böhmen einzusehen und hochzuschätzen. Da er sich während der Seuche, welche in den Jahren 1770 - 1771 in Böhmen herrschte, durch Wiederherstellung vieler Kranken? besonders ausgezeichnet hatte, wurde er von den vornehmsten Häusern unsers höhern Adels zum Gesundheitsrathe aufgenommen; er sparte weder Mühe noch Anstrengung des Geistes die gute Meynung, die man von seiner Geschicklichkeit gefasst hatte, zu behaupten, und sich des Zutrauens, so man zu ihm hatte, würdig zu machen. Durch seine gelehrten Arbeiten aber erwarb er sich die Hochachtung auswärtiger Gelehrten; denn ungeachtet ihm sowohl die vornehmen Kranken, als auch sein Lehramt viel Zeit wegnahmen,

mater\_





unterließ er doch nicht die übrigen Stunden zur Ausarbeitung verschiedener gelehrten Abhandlungen zu verwenden, welche immer das Wohl des menschlichen Körpers zur Absicht hatten, neue Gegenstände behandelten oder-zuvor unbekannte Sachen und Entdeckungen in sich hielten. Daher stund er mit den berühmtesten Aerzten dieses Jahrhunderts in einem stäten Briefwechsel. Unter diese gehören vorzüglich der grosse Albrecht von Haller und Gerard von Swieten; dieser schätzte Klinkoschen der anatomischen Kenntnisse wegen sehr hoch; Haller aber hatte in dessen medicinische Einsichten ein so grosses Zutrauen, dass er ihn seiner Gesundheitsumstände wegen zu Rathe zog. Man sieht aus seinem Briefwechsel, dass ihm ansehnliche Aerzte zugeschrieben, er möchte ihnen einige seiner medicinischen noch nicht gedruckten Ausarbeitungen gegen nahmhafter Belohnung überlassen, dass sie solche unter ihren eigenen Namen, als Verfasser herauszugeben gedächten. Die Erholungsstunden aber wandte er auf die Naturkunde; insonderheit forschte er dem elektrischen Feuer nach; und unterhielt dieserwegen mit einigen berühmten Physikern, als mit Alex. Volta, J. Ingenhousz u. a. m. einen gelehrten Briefwechsel. Die königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen wusste seine Einsichten in die Physik so hoch zu schätzen, dass sie ihn im Jahr 1775 zu ihrem Mitgliede aufgenommen.

Klinkosch war bis zu dieser Zeit nie aus Böhmen, seinem Vaterlande, gekommen; hier allein hatte er alle seine Kenntnisse gesammelt. Itzt nahm er sich vor alle Jahre eine Reise in die benachbarten Länder zu unternehmen, um die Gelehrten von Wien, Leipzig, Göttingen etc, auch von Person kennen zu lernen. Er machte





Klinkosch hatte keinen festen Körper; er war mager und das Gesicht von keiner guten Farbe. Um seiger und das Gesicht von keiner guten Farbe. Um seigen Tage zu verlängern, vermied er alles mit ungemeiner Sorgsalt, was seiner Gesundheit schaden konnte, die Berussgeschäfte ausgenommen. Nie als er auf die Nacht, trank keinen Kasse noch Wein; vor dem Schlafengehen nahm er einige Gläser Lemonade zu sich. Dagegen hatte er einen durchdringenden Verstand, viel Witz und einen seinen Beobachtungsgeist, wie aus seinen akademischen Schriften, die er versertiget hat, erhellet. Schon in seiner Jugend begriff er die verworrensten Dinge ohne viel Nachdenken, und sah die erhaben-





habensten Lehrgebäude der Weltweisen mit großer Leichtigkeit ein. Eben diese sehnelle Einsicht forderte er von andern und wurde ungeduldig, wenn man ihn nicht gleich verstund oder seiner gedrängten Erklärung wegen nicht verstehen konnte; diesen wich er sodann aus oder ließ sich mit ihnen in keine Gespräche über gelehrte Gegenstände ein. Dagegen suchte er sich mit jenen zu unterhalten, die seinen Vortrag leicht fassten. Je dunkler eine Schrift war, desto lieber studierte er sie, weil das Vergnügen, einen solchen Schriftsteller zu verstehen, desto grösser ist, sagte er, je mehr es dem Geiste, sich durchzuarbeiten, Mühe und Anstrengung gekostet hat. Sein Umgang war angenehm; er scherzte gern mit Witz, war munter und lustig in der Gesellschaft; aber ausser derselben tieffinnig und gedankenvoll. Seine Seele beschäftigte sich immer mit Entdeckungen, deren er in dem Reiche der Natur zu machen fich bestrebte. Er war bereits auf die Spur verschiedener bis itzt unausgemachter Urfachen natürlicher Dinge gekommen, die er aber nie zu Papier gebracht, um ihnen weiter nachzuforschen, denn, wenn ich sie hinschreibe, oflegte er zu sagen, so fürchte ich, dass ich ihnen nicht weiter und tiefer nachdenken möchte. Eine Maschine zu erfinden, wodurch man wenigstens die vocal Töne und das Reden des Menschen deutlich nachmachen könnte, hielt er für möglich, und hoffte sie ins Werk zu stellen. Sehr gern beschäftigte er sich mit Verfertigung verschiedener Kunstgeräthschafte; seine letzte Arbeit war ein Electrophortisch für die durchlauchtigste Erzherzogin Mariana; er hatte noch auf seinem Todten-e bette daran gearbeitet. Dass er den allerersten Wetterleiter auf dem Graf Nostitzischen Schlosse zu Mieschitz errichtet habe, ist schon in dem Leben des Procop Diwisch im vorigen Theile erwähnet worden. Schrif-



- I. Positiones de actionibus naturalibus, quas ex praelectionibus physiologicis Francisci du - Toy anatomiae et physiologiae Professoris exercitii causa Jos. Thad Klinkosch et Guilhelm. Clancy, medicinae auditores propugnabant. Pragae 1755. 4to.
- 2. Theses physiologicae de Sensibilitate et irritabilitate ex experimentis sactis deductae. Pragae 1761.
- 3. Programma, quo J. Th. K. divisionem Herniarum nouamque Herniae ventralis speciem proponit nec non anatomicas Sectiones et demonstrationes publicas hyemales anni 1764 exeuntis et ineuntis 1765, loco, diebus horisque consuetis habendas indicit, omnesque, quorum scientiae basis est anatome, ad eas excipiendas inuitat. Pragae 1764. 4to.
- 4. Quaestio medica, an foetus in vtero materno per os nutriatur. Defend. Jo. Car. Bredschneider Bohemus Lippensis. Pragae 1764. 8.
- 5. Programma, quo (J. Th. K.) Sectiones et Demonstrationes suas anatomicas publicas hyemales anni academici 1766 indicit et anatomen partus capite monstroso proponit cum tabula sigurarum. Pragae 4to.
- 6. Programma, quo anatomicam monstri bicorporei monocephali descriptionem proponit cum tabulis sigurarum, nec non Sectiones etc. anni academici 1767 indicit. Pragae 4to.
- 7. Quaestio academica ex physiologia, num iam verus vsus pulmonis in machina humana notus sit Defend. Mathias Hansa Bohemus Moldauo Teynensis. Pragae 1771. 4to.

-

8. De

- 8. De excesse vis vitalis vasorum variisque inde in machina animali pendentibus phoenomenis. Def. Petrus Jos. Gruber Mogonus. Pragac 1'772. 8.
- 9. De Natura crustae inslammatoriae in sanguine misso adparentis. Def. Fr. Jos. Kraus Chrudimensis, Pragae 1773. 8.
- 10. Programma quo Hydrocephalum foetum rariorem eiusque causam proponit. Pragae 1773. 4to.
- III. De arenulis in lotio adparentibus, ve infallibili falutaris morborum euentus signo prognostico. Def. Jos. Tychy. Pragae 1774. 8.
  - 12. De vera natura cuticulae eiusque Regeneratione. Def. Franc. Hermann. 1775. 8.
- 13. Differtationes medicae Selectiores Pragenses quas collegit et edidit Jos. Thad. Klinkosch. Volumen primum. Pragae et Dresdae 1775. 4to.
- 14. Observatio de Sensilitate tendinis et raro cutis morbo. Pragae 1775. 4to.
- 15. Schreiben den thierischen Magnetismus und die sich selbst wieder ersetzende elektrische Krast betressend an Hrn. Grafen Franz Kinsky. Prag 1776. 8. Steht im zweyten Bande der Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen.
- 16. Dissertatio de Vtero desiciente. Desend. Guiliel de mus Hill de Hilsborough , nobilis Hybernus. Pragae

17. Dif-

17. Differtatio de Vtero retroflexo morbo grauidis perniciosissimo. Def. Ignatius Wiczek. Pragae 1777. 8.

18. Schreiben des Herrn Alexander Volta an den Herrn Joseph Klinkosch, den beständigen Electricitätsträger betreffend. Prag 1777. 8. ist von Klinkosch aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt und steht in den erst erwähnten Abhandlungen. Dritten Bandes S. 199.

19. Beschreibung eines Electricitätsträgers ohne Harz und Glas. Steht auch in den Abhandl. S. 391.

20. Des Herrn Alex. Volta Beschreibung einer neuen electrischen Geräthschaft, Electrophor genannt. Aus dem Italienischen übersetzt von J. Th. Kl. Prag 1777. 8.



Dieser grosse Mathematiker kam im Jahr 1716 am 29 Jun. zu Regensburg auf die Welt. Sein Vater, ein Westphaler, war daselbst bey der kaiserlichen Gesandschaft Secretär, der aber, bald nach der Geburt dieses seines Sohnes mit Tod abgieng. Seine Mutter, eine gebohrne Böhmin, verliess also Regensburg und kain mit dem Kinde nach Prag.

Sobald ihr Sohn erwachsen war, schickte sie ihn. in die Jesuiterschule und hielt ihm noch über dies einen Informator, welcher fich auf die Mathematik verlegte. weil er in die Gesellschaft der Jesuiten aufgenommen und nach China zur Mission geschickt zu werden wünschte. Dies gab dem jungen Stepling oft Gelegenheit mathematische Bücher zu sehen, worin die verschiedenen Weltgebäude abgezeichnet waren. Diese Figuren liess er sich von seinem Informator erklären, und fand so viel Belieben daran, dass er sich damit gerne beschäftigte. Durch ein Ungefähr geschah es, dass ihn ein Jesuit, Sykora, bey solchen Werken antraf. Dieser rieth dem Knaben, den Anfang zur Mathematik nichte bey solchen Büchern, wohl aber mit Euclids Buch zu machen, woraus man die Gründe dieser Wissenschaft lernen könne. Stepling studierte also das ihm empfoh-



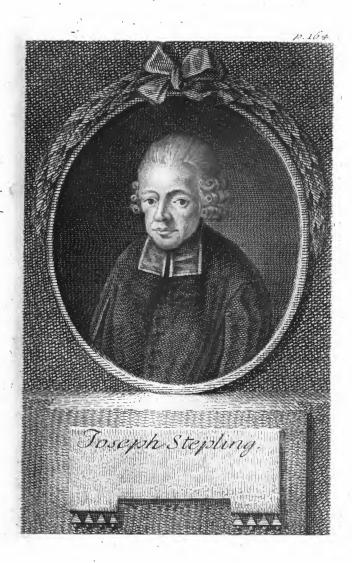





lene Buch mit solchem Eiser, dass er es fast ohne Anführung aus dem Grunde lernte.

Von dieser Zeit an machte er die Mathematik zu feinem Lieblingsstudium. Während dass seine Mitschüler mit dem Balle spielten, gieng er hin und mass Felder, Entsernungen und Anhöhen. Zu Hause schlif er Gläser und machte Teleskope. Alles dies schon als Knabe.

Wie er die niederen Schulen zurückgelegt hatte, verlangte er in den Jesuitenorden ausgenommen zu werden. Allein der Vorsteher der böhmischen Provinz, seidt, wollte den Jüngling, seiner schwachen Gesundheit wegen, nicht annehmen. Stepling gieng also in die Philosophie. Sein Lehrer war Johann Paleczek, ein Jesuit. Dieser und Georg Thomas, der über die Mathematik las, sahen bald die grossen Talente des Steplings ein, besonders, da er die Mondssinsternis, welche im J. 1733 am 28 Mai zu Prag gesehen wurde, nach den Taseln des de la Hire ausgerechnet hatte. Diese empfahlen ihn also dem neuen Provinzial, Streer, welcher mehr auf den Geist, als auf die Leibesbeschaffenheit der Candidaten sah, und unsern Stepling im Jahr 1733 in die Gesellschaft der Jesuiten aufnahm.

Ehe Stepling den Habit anlegte, schenkte ihm seine Mutter einiges Geld, um sich damit, so lange er noch in der Welt wäre, zu ergötzen. Er schafte sich aber dasür verschiedene mathematische Werkzeuge und physikalische Geräthschafte an, die er nach der Zeit nützen konnte. Im Noviciate sielen ihn eine Menge Zweifel über die geossenbarte Religion an. Diese quälten ihn

A-pooply action to the party of the first of



oft so sehr, dass er häufige Thränen vergiessen musste. Geistliche Bücher und anhaltendes Beten heilten ihn von dieser Qual.

Nach geendigter Prüfungszeit, die er zu Brünn überstanden, wurde er nach Olmütz in die Philosophie geschickt. Man las sie noch aus dem Aristoteles. Steplings Geist war schon an geometrische Beweise gewohnt, daher schien ihm hier alles Finsternis, oder ein leeres Wortgeschwätz. Er nahm also Wolfs, Sturms und des Jesuiten Cabeus physikalische Schriften vor die Hande und studierte sie durch. Doch muste er zugleich die Peripatetik lernen, weil sie bey öffentlichen Disputationen erfordert wurde. Hierauf versetzte man ihn nach Hier wiederholte er, nach der eingeführten Gewohnheit, die niederen Klassen, und dann lehrte er sie felbst zwey Jahre theils zu Glatz und theils zu Schweidnitz. Doch hatte er während den drey Jahren das Ver-3 gnügen sich mit dem Jesuiten, Johann Claudian, vormaligem Lehrer der Mathematik zu Olmütz, über sein Lieblingsstudium zu unterhalten.

Niemand war fröher, als unser Stepling, dass diese drey Jahre vorüber waren. Bis zu dieser Zeit hatte er die Mathematik theils von sich selbst, und theils nur gelegenheitlich getrieben. Jetzt aber wurde er nach Prag geschickt, um diese Wissenschaft daselbst ordentlich und unter der Anführung des öffentlichen Prosessors, Ignatz Mühlwenzel, zu studieren, Mann kann sich sleicht vorstellen, mit welchem Eiser und Fleisse, und mit was für Schritten er in dem Fache, welches seinem Geiste so sehr angemessen war, vorgegangen sey.

Nicht

Nicht lange darauf, nämlich im J. 1743 musste er sich auf die Gottesgelehrheit legen. Er achtete nicht viel auf die Vorlesungen der Professoren, sondern wandte sich vielmehr an die Quellen selbst. Er las Bibel, Kirchenväter, Kirchengeschichte und die Satzungen der Concilien. Zu gleicher Zeit aber gab er auch jungen Jesuiten, seinen Mitbrüdern Unterricht in der Mathematik. Schon damals sieng stepling an mit berühmten Mathematikern gelehrte Briefe zu wechseln. So schrieben ihm Heinrich Hiss von Ingolstadt, Christoph le Maire von Rom, und Christian Wolf von Halle im Magdeburgischen. Indessen disputirte stepling im Karoline aus der ganzen Gottesgelehrheit und wurde sodann zum Priester geweyht.

Im J. 1748 wurde ihm aufgetragen, die aristotelische Philosophie öffentlich zu lehren. Allein er verbat diesen Lehrstuhl, mit dem Zusatze, dass er, als ein ehrlicher Mann, eine Wiffenschaft, die er selbst verabscheute, anderen nicht aufdringen wolle; er bat dagegen um die Erlaubnis, seine Mitbrüder in der Mathematik und der experimental Physik zu unterrichten, welchem Amte er, Zeit seines Lebens, vorzustehen wünschte. gewährte ihm sein Verlangen. Stepling war also der erste Lehrer der experimental Physik zu Prag, aber nur für die Jesuiten allein. Unter seiner Anführung bildeten fich folgende Mathematiker : Johann Wendling , nachmaliger Lehrer der Mathematik zu Madrid, Jakob Heinisch, Florian Asole, Johann Herberstein, Caspar Sagner, Stephan Schmidt; wie auch die polischen Jesuiten Sikerzinsky. Bohomelecz und Ziebrowsky, welche sodann die bessere Physik auch in ihrem Vaterlande ausbreiteten.

L 4

7.11

Zu eben der Zeit wurde die Prager Universität von der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin ersucht, die Sonn- und Mondsinsternissen des 1748 Jahrs zu beobachten und hiernach die eigentliche Lage der Stadt Prag zu bestimmen. Denn die Berliner Akademie hatte beschlossen, neue und nach der Astronomie verbesserte Charten von Deutschland herauszugeben. Es wurde also unserm Stepling aufgetragen, die erwähnten Beobachtungen zu machen. Er that es, ungeachtet er nicht mit allen hiezu erforderlichen Geräthschaften versehen war. Die Akademie war mit seinen Bemühungen so wohl zusrieden, dass sie ihm ihre Dankbarkeit mittelst eines sehr verbindlichen Schreibens bezeugte.

Bey dieser Gelegenheit sand Stepling, wie nothwendig es sey eine ordentliche Sternwarte aufzusühren und sie mit astronomischen Werkzeugen zu versehen. Er machte dieserwegen seinen Obern die dringendsten Vorstellungen und war so glücklich, dass sie seinen Vorschlägen Gehör gegeben. Man baute also in dem Umfange des elementinischen Collegium die noch vorhandene Sternwarte. Sie wurde im J. 1751 zu stand gebracht und indessen mit den allernöthigsten Instrumenten versehen, zu deren Anschassung Stepling den größten Theil seiner mütterlichen Erbschaft hergegeben. Er bekam die Aussicht über dieselbe, die er so lange, als der Jesuitenorden bestand, beybehalten.

Indessen hatte Maria Theresia 1753 beschlossen, die Studien auf den Universitäten ihrer Staaten zu refor- miren. An die Stelle des Aristoteles sollte eine andere mit der Erfahrung und Mathematik verbundene Philosophie eingesühret werden. Auf der hohen Schule zu Prag





Prag wurde dies Geschäst unserm Stepling aufgetragen und ihm der Titel, Regius Director Facultatis philosophicae, beygelegt. Er betrieb nun die Sache mit ungemeinem Eiser und die guten Folgen zeugten, das seine Bemühungen den Absichten der Monarchin vollkommen entsprachen.

Im Jahr 1773 erlosch der Jesuitenorden, wovon Stepling ein Mitglied gewesen. Das clementinische Collegium wurde theils den Erzbischöflichen Alumnen und theils der Universität eingeraumet. Stepling aber, als Director der Mathematik und Physik blieb in demselben bis an seinen Tod, welcher im J. 1778 am 11 Jul. erfolgte. Sein Leichnam wurde sodann, unter der Begleitung aller Mitglieder der Universität und einer groffen Menge von geistlichen und weltlichen Studenten in die St. Clemens Kirche getragen und daselbst begraben. Herr Stanislaw Wydra, öffentlicher Lehrer der Mathematik am Clementino, hielt ihm die Leichenrede in lateinischer Sprache, und Steplings Verdienste um die Wissenschaften wurden mit einer marmornen Ehrenfäule, die man im clementinischen Büchersale 1780 aufgerichtet, und wovon wir hier einen Abdruck beylegen, belohnt.

Stepling hatte einen sehr schwächlichen Körper. Als er Jesuit worden, glaubte man, dass er kaum die Priesterweyhe erleben wurde. Durch seine Mässigkeit brachte er dennoch sein Leben auf 62 Jahre. Sein Geist war durchdringend, standhaft und stark. Weil er zure Abschaffung des Aristoteles vieles beygetragen, so wurde er von den alten Peripatetikern seines Ordens oft verfolgt und gedrückt. Er übertrug aber alles mit männ-





licher Geduld. Gegen die studierende Jugend war er. als Director, streng und hielt sie mit Ernst zu dein Studium der Mathematik und Physik. Im Umgange war er freundlich, gefällig, doch ohne Umstände, nach Art der Alten. Er lebte eingezogen, machte keine Besuche; und wer ihn bey sich sehen wollte, musste ihn zu sich laden. Man schätzte ihn sowohl seiner Rechtschaffenheit wegen, als auch wegen der gründlichen Gelehrsamkeit, die er besass. Doch war sein Name bey den Ausländern berühmter als zu Hause. Wer von Prag nach Berlin, Leipzig oder Paris kam, wurde von den Gelehrten gefragt, wie sich Stepling befinde. Mit den größen Mathematikern von Europa stund er im stäten Briefwechsel. Dies waren Leonard Euler, Nollet. De la Caille, Boscowich, Hell, Franz, Huberti, Wendlingen, Zebrowsky und andere mehr, die wir schon oben genannt haben.

Zuletzt mussen wir noch anmerken, das Stepling die elementinische Bibliothek mit mehr als sechs hundert Bänden mathematischer Werke vermehrt hat. Er war auch ein würdiges Mitglied der Privatgesellschaft in Böhmen.

## Seine gedruckte Schriften.

1. Eclipsis Lunae totalis Pragae anno 1748 obseruata. Pragae 1748.

2. De actione solis in diuersis latitudinibus observatio.

Extat in actis Erudit. Lips. ad a. 1750.

3. Exercitationes geometrico - analyticae de vngulis aliisque frustis cylindrorum, quorum bases sunt sectiones conicae insuitorum generum. Pragae 1751 in 4. et Dresdae 1760.

4. De





4000 to me to the

- 5. Discursus de terrae motus caussa. Pragae 1756.
- 6. Liber secundus Euclidis allgebraice demonstratus, in vsum Matheseos tyronum. Pragae 4to.
- 7. De centro oscillationis inueniendo, solutio directa. In actis Erudit, Lips. ad a. 1759.
- 8. Dissertatio contra insignem superficiei Oceani et marium cum eo communicantium inaequalitatem a cl. Henrico Kubnio, Math. Professore Gedanensi assertam. Pragae 8.
- 9. Miscellanea philosophica, tam mathematica quam physica. Pragae 1759. 8.
- 10. Adnotationes in celebrem transitum veneris per discum solis anno labente 6 Junii suturum. Pragae 1761. 4.
- num 1763. Pragae 4.
- 12. De terrae motibus quaesita, quibus adnexa est meditatio de caussa mutationis thermarum Teplicensium facta prima Nouemb. 1755. Pragae 1763. 4.
- 13. Vergleichungstafeln der alt-böhmischen Maassen und deren Preis, mit den neu-österreichischen, und deren Preis, auf hobe Verordnung berechnet. Prag 1764. 8.

14. Dif-



14. Differentiarum minimarum quantitatum variantium calculus directus vulgo differentialis. Pragae 1765. 4.

15. Betrachtung einiger Fragen über die Nordlichter. Prag 1760.

16. Im ersten Bande der Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen sind von ihm: 1) Von dem Innhalte und der Fläche einiger von Cylindern, anch höherer
Grade abgehauenen keil- und klausörmigen Stücke. 2. Beweise einiger Eigenschaften des Neuners. 3. Beobachtung der
Magnetnadel in Prag. Im zweyten Bande 1. Bestimmung
der geographischen Länge der Stadt Prag in Böhmen. 2. Betrachtung über die Wirhung der Sonne in verschiedenen Breiten. 3. Beobachtung vom Gerieren des Wassers. Im dritten Bande 1. Bestimmung der Bahn eines geworfenen Punkts.
2. Wider die ansehnliche Ungleichheit der Obersläche des
Oceans. 3. Anmerhungen über die elektrischen Ableiter. 4.
Beschreibung einer besonderen Saugmaschine. Im vierten
Bande 1. Von der Abirrung der Gestirne oder des Lichtes.
2. Von der Schwankung der Erdaxe.

Sieh Vita Josephi Stepling. Laudatio funebris und Oratio ad monumentum Steplingi, alles von Herrn Stanislam Wydra,





Dieser gelehrte Theolog wurde am 30 May des 1725
Jahrs zu Moldauteyn in Böhmen gebohren. Im
sechszehenden Jahre seines Alters trat er in den Orden
des heiligen Dominikus, und im Jahr 1744 am 1ten
Februar legte er im Dominikanerkloster zu Budweis die
Gelübde ab.

Nachdem er hierauf im Jahr 1747 zum Priester geweyhet, und dann seine Klosterstudien zurück geleget hatte, bekleidete er verschiedene Ehrenämter in seinem Orden. So war er deutscher Prediger bey St. Maria Magdalena in der kleinern Stadt Prag, zwey Jahre Lector der Philosophie in dem Kloster beym h. Kreutz zu Iglau; abermals Lector dieser Wissenschaft bey St. Maria Magdalena zu Prag; Secretär der böhmischen Provinz



vinz zwey Jahr, und dann Lehrer der Theologie in dem Kloster zu St. Michel in Olmütz. Hier sieng Reidinger an, seiner theologischen Kenntnisse wegen beskannt und berühmt zu werden. Im Jahr 1764 am 23 Juli disputirte er auf der dasigen Universität öffentlich aus der ganzen Gottesgelehrheit. Bey dieser Gelegenheit wurde das Buch Hieronymi Vielmi Ord. Praed. Ep. Aemon. de D. Thomae Aquin. Doctrina et Scriptis ausgetheilet. Zwey Jahre darauf aber erhielt Reidinger den Doktorhut in der Theologie auf der Universität zu Golmütz, und im solgenden 1767 Jahre am 21 Februar wurde er, kraft eines Hosdekrets, zum königl. öffentlichen Prosessor der dogmatischen Theologie an der dasigen hohen Schule ernannt und angestellet.

So trat Reidinger auf ein Feld, wo er nicht nur seine ausgebreitete Kenntnisse an den Tag zu legen, fondern auch seine thomistische Sätze und Lehren gegen die Feinde derselben zu vertheidigen, Gelegenheit hatte. Mit den Jesuiten, welche zu Olmütz, so wie auf allen übrigen katholischen Universitäten, immer den Ton geben wollten, musste er gar oft kämpfen. es mit vielem Muthe und Gelehrsamkeit; und ungeachtet er mit dem groffen Kolosse der damals noch blühenden Gesellschaft zu thun hatte, kam er doch immer mit Ehre, und ohne zu unterliegen, wieder davon. Einstens glaubten seine Feinde den Sieg davon getragen zu haben. Reidinger gab eine theologische Abhandlung heraus, worinn der Jesuit Tamburinus angesührt, und einer seiner Lehrsätze für falsch und ärgerlich erklärte wurde. Man theilte diese Schrift bey einer öffentlichen Disputation, wie gewöhnlich, unter die Zuhörer aus. Ein Jesuit, der zum opponiren geladen war, nahm ein



Kurz vor seinem Tode wurde der Fleis, mit welchem Reidinger seinem Amte vorstund, mit einer Zulage von 200 fl. belohnet. Dies sporrnte ihn so sehr zur Arbeit an, dass er auch während der ihm bald darauf zugestossenen Krankheit noch verschiedene theologische Aussätze versertigte; allein er starb am 4 Sept. dese 1778 Jahres zu einer Zeit, da sich eben der Ruf von seiner großen Gelehrsamkeit auch bey den Nachbarn auszubreiten angesangen.

Seine









Prebitz in Mähren ist der Ort, wo dieser gelehrte Prämonstratenser im Jahr 1711 am 7 Decemb. zur Welt kam. Er holte seine ersten Studien zu Znavm; die Philosophie aber studierte er zu Olmütz mit solchem Fortgange, dass man ihm die Magisterwürde auf der dasigen Universität ertheilte. Er trat hierauf zu Hradischt 1731 in den Prämonstratenser Orden, in welchem man ihm den Namen Evermod, da er zuvor Thaddaeus geheissen, beylegte. Nach zurück gelegtem Novitiat wandte er seinen ganzen Fleiss auf die Gotteskunde, in welcher er so viel Kenntniss erwarb, dass er alle Sätze aus derselben auf der hohen Schule zu Olmütz öffentlich, und mit viel Scharffinn vertheidigte. Obern schickten ihn hierauf 1737 nach Czorna in Hungarn, wo er anfangs die jungen Prämonstratenser daselbst in den philosophischen und dann in den theologischen Wissenschaften unterrichtete. Während dieser Zeit hatte er fich zu Olmütz zum Licentiatus Theologiae erheben lassen.

M

Da-



Damit sein Geist von der Anstrengung zu den höheren Wissenschaften ausruhen möchte, wurde er Seelsorger, ansangs Beichtvater und böhmischer Prediger
auf dem heiligen Berge bey Olmütz, dann Kapellan zu
Kninitz, und endlich Administrator zu Czetkowitz. Nach
zwey Jahren darauf rief man ihn in sein Kloster zurück.
Hier las er ein Jahr über das kanonische Recht, dann lies
er sich zu Olmütz den Doktorhut in der Theologie aufsetzen. Er fuhr hierauf fort seinen Mitbrüdern zu Hradischt die Theologie zu tradiren.

Evermod war der erste in diesem Stifte, der in der Art die Gottesgelehrheit zu lehren, eine Aenderung Er verband nämlich die scholattische Theologie mit der dogmatischen; ja er munterte seine Zuhörer dazu auf, dass sie sich mehr auf diese, als auf jene verlegen sollten; er pflegte zu sagen: "Lernet in der Theologie nur das, was man wissen kann", Daher war er auch ein Feind der unnützen theologischen Fragen und Aufgaben, was nämlich hätte geschehen können, oder ob dies oder jenes schicklicher gewesen wäre, und anderer dergleichen Grüblereven müssiger Köpfe, die den menschlichen Verstand vielmehr verwirren als aufklären können; Er hielt sich vielmehr an solche Sätze, die wir aus den Werken Gottes, aus eigener Erfahrung, oder aus der heiligen Schrift erkennen und ergründen mögen.

Einen solchen vernünstigen Theologen hätte man simmer beym Lehrstuhle lassen sollen. Allein er musste, vielleicht dem Klostergebrauche nach, die schwere Bürde eines Priors auf sich nehmen, und dann durch ganze zehn Jahre bald da, bald dort das Amt eines Pfarrers,



und Dorfpredigers verwalten. Diese Gewohnheit einen Lehrer, da er sich kaum in sein Fach recht hinein studieret hat, abzusetzen, scheint der Klosterlitteratur sehr hachtheilig zu seyn. Liess man zum Reyspiel den Mann, welcher zur Philosophie, zur Phisik, Mathematik, oder Theologie Neigung hat, bey seiner Wissenschaft, was wurde das nicht für ein Mann werden? Anderer Orten bleibt der Gelehrte meistens bey dem Fache der Wissenschaft, so er einmal ergriffen Zeit seines Lebens, daher entstanden die Newtone, Leibnitze, Wolse, Ernesti &c. und andere große Männer mehr, die doch bey weitem nicht so viel Musse, Ruhe und Bequemlichkeit zum studieren, wie ein Mitglied eines reichen Stiftes, haben konnten.

Unser Ruziczka hörte nicht auf sein theologisches Studium, ungeachtet der seelsorgerischen Zerstreuungen, fortzusetzen. Er versah sich mit einer guten Sammlung von Büchern, und kein Tag gieng vorüber, an dem er nicht die h. Schrist oder die hh. Väter, ihre besten Ausleger, oder andere theologische Bücher studieret hätte. Seine Gespräche mit andern bezohen sich immer auf gestehrte Gegenstände aus der Gottesgelehrheit. Es war, als wenn er vorausgesehen hätte, dass er noch einmal den theologischen Lehrstuhl besteigen würde.

Dies geschah im Jahr 1763, denn als man damals bey Hose beschlossen, den Jesuiten das theologische Monopolium auf den Universitäten zu verringern, bund die Lehrstühle auch mit andern tüchtigen Ordenseleuten zu besetzen, so wurde unser Evermod hervorgesucht, und zum königlichen Lehrer auf der hohen Schule zu Olmütz ernannt. Er stund diesem seinem

00000 mp 000 pc



Amte ganze eilf Jahre, und so lange, als es sein Alter zuliess, mit vielem Ruhme vor. Da ihn endlich seine Krästen zu verlassen ansiengen, legte er sein Lehramt inieder, erhielt von der Monarchin, Maria Theresia, eine Belohnung für seine Arbeiten, und begab sich in Ruhe. Er wählte den h. Berg bey Olmütz zu seinem Ausenthalte, wo er im Jahr 1780 am 26 Jenner sein Leben endigte.

## Gedruckte Schriften.

1) Fulcimen religionis a Deo orbi reuelatae: Augustissima et inuictissima in iteratis saeculis Domus Austriaca illam religiose propagando, ac in ipsa auguste propagata. Cui accedunt opportunae quaestiones de existentia, necessitate, et characteribus verae religionis. Olomucii 1765. in sol.

2) Dissertatio de indulgentiis et Jubilaeo contra Haereticos et quascunque sequiores Indulgentiarum ideas. Olomucii

1770. in 4.

3) De indulgentiis et jubilaeo quaestiones et responsiones

practicae. Vindobonae 1774. in 4to.

4) Dissertatio de arcani Disciplina ad sirmandas traditiones, stabilienda sidei dogmata et perimendos haereticos perutili et Theologiae perquam necessaria. Olomucii 1776. in 4.

5) Isagogia in vniuersam Theologiam dogmaticam de religione naturali et reuelata, scriptura sacra, traditionibus, Authoritate Ecclesiae in rebus sidei et morum ac tandem de ipsa Theologia. Olomucii 1779.

(6) Sextum Canoniae Gradicensis saeculum plausu Pane-

gyrico celebratum. Olomucii 1751. in fol.

Es find noch viele Handschriften von ihm, als: die aus alten Monumenten zusammen getragene Geschichte des Stifts Hradischt, und andere mehr, vorhanden.

AN-



## AFTOF RAPAGEL MESFEGES Ein Maler.

wir stellen hier einen gebohrnen Böhmen auf, welcher der grösse Maler unsers Jahrhunderts, und zugleich ein Gelehrter und Weltweise war. Sein Vater war Ismael Mengs, ein Däne, und seine Mutter hiesse Charlotte von Burmann, aus Zittau in der Lausitz. Diese gebahr unsern Mengs zu Aussig in Böhmen am 12 März des 1728 Jahrs. Der Vater lies ihm in der heiligen Tause die Namen Anton Raphael beylegen.

Selbst die Aussiger wussten nach der Zeit nicht, dass ein so berühmter Mann bey ihnen war gebohren worden. Erst nach seinem Tode wurden sie hievon durch folgendes Schreiben benachrichtiget. "Meine "Herren! Jede Stadt, welche in dem Umsange ihrer "Mauern große Männer hervorkommen gesehen, hat ", sich eine Ehre daraus gemacht. Zum Beweise dienet ", die Zwistigkeit, welche sich unter verschiedenen grie", chischen Städten in Ansehung der Geburt des Homers ", erhoben hat. — Ich bin überzeugt, meine Herren, M. 3

"dass wenige, vielleicht keiner von ihren Mitbürgern weis, dass der berühmte Anton Raphael Mengs, den man "von der Geburt für einen Sachsen hält, zu Ausig im "Monat März 1728 gebohren seye. Der Hr. Hagedorn, "dieser Liebhaber der Künste, dieser so erleuchte, und wohl aufgeklärte Mann sagt, er sey zu Dresden ge-"bohren. Dieser Irrthum hat zweiselsohne Glauben er-, halten, weil jemals Mengs, der Vater des Anton Ra-"phael Mengs, bey dem Hof zu Dresden in Diensten ge-.. wesen, wo er auch seinen Aufenthalt hatte. Er erzählte mir öfters den Umstand, der die Geburt seines "Sohns zu Austig angieng, und ich mache mir eine Pflicht "daraus Sie davon zu unterrichten, indeme ich Ihnen "hiedurch, Meine Herren, einen Beweis meiner Hoch-"achtung gegen jenen Ort bezeige, der einen so grossen "Mann gezeuget hat, als dem ich in der genauesten "Freundschaft, und der lebhaftesten Erkenntlichkeit zu-"gethan war. Ich bin mit tiefer Hochachtung, Meine "Herren, unterth. gehorf, Dr. Guibal, Director der Bil-"der Gallerie und Maler des Herzogs von Würtemberg, "ein Schüler von 5 Jahren des Mengs. Stutgart den 5 "Sept. 1779. " Nach Empfang dieses Brieses schlug" man die Matrikul in der Pfarrey nach, und fand, dass die Nachricht gegründet sey. Mengs selbst nannte die Böhmen, mit welchen er zu Rom oder Madrit zusammen kam, seine Landsleute.

Schon in seiner zarten Jugend wurde Raphael von Seinem Vater, der in Dresden Hosinaler war, zum Scheichnen angehalten, und im drevzehenten Jahre seines Alters reiste er mit dem Vater nach Rom. Hier brachte er drey ganze Jahre zu; er musste während dieser Zeit beständig nach dem berühmten Meister Raphael Urbino



bino zeichnen, das Antike und Nakende kopiren, oder im Zimmer des berühmten Malers Benefiale studieren. Hierauf kehrte er mit seinem Vater wieder nach Dresden zurück.

Der junge Mengs und seine zwey Schwestern wurden auf eine wunderliche Art erzogen. Sie musten den ganzen Tag zeichnen, oder malen. Der Vater strafte sie mit der Rute, die immer auf dem Tische lag, wenn fie nicht nach seinem Sinne gearbeitet. Er führte fie onur bevin Mondscheine aus, um frische Luft zu schöpfen. Niemand besuchte sie. Sie wussten nicht in welchem Lande, in welcher Stadt, und wo sie lebten; auch nicht, was sie für Religion hatten. Nie waren sie in eine Kirche gekommen. Man wusste in ganz Dresden nicht, dass Mengs Kinder hatte, bis es Annibali, ein italienischer Sänger bey Hose, von Rom erfahr. besuchte nun den alten Mengs, und Raphael musste ihn s in Pastel malen. Er erstaunte über die Geschwindigkeit und Kunst des jungen Künstlers, und machte, dass der König August, dieser grosse Kenner und Beschützer der Künste, das Gemälde zu sehen bekam, welcher dann und 2 die ganze Mengssische Familie zu sich kommen, sich von dem jungen Raphael in Pastel malen ließ. wohl der König, als der ganze Hof wurden über das treffliche Gemälde in Verwunderung gesetzt. Der großmüthige Monarch hatte über die Geschicklichkeit des jungen Mengs ein so grosses Belieben, dass er ihm alsogleich ein Geschenke von hundert Dupplonen machte, ihm einen jährlichen Gehalt von 600 Thalern verordnete, und ihm seine übrigen schon fertigen Arbeiten reichlich bezahlte. Diese wurden in das Kabinet der Rosalba ihrer Vortrefflichkeit wegen aufgestellet. Hier-MA

auf führte man den jungen Künstler in die Bildergallerie, damit er sich nach den grösten Meistern, deren vortrestliche Werke daselbst auf bewahret werden, noch mehr bilden möchte. Er bewunderte sie als Philosoph, und Maler; Corregio gestel ihm vor allen anderen am besten, doch sagte er, Rom, wo er bereits weit grössere Kunststücke geschen, sey der einzige Ort, wo man malen lernen könnte. Er hielt also um die Erlaubniss an, wieder nach Rom zu reisen. So bald er sie erhalten, begab er sich mit seinem Vater und Schwestern im Jahr 1746 dahin. Er gieng über Parma, Venedig, Ferrara und Bologna, wo er die Werke der Corregio, Titian, Nicolino, Carazzi und anderer berühmten Männer mehr bewunderte. Zu Rom aber studierte er meistens den Raphael in den Zimmern von Vatican.

Damals beschloss er eine heilige Familie nach Raphaelischer Manier zu malen. Allein es fehlte ihm ein Modell zum Kopfe der Jungfrau Maria, nach seinem Ideal. Endlich begegnete ihm ein fehr schönes, eingezogenes, und bescheidenes Mädchen auf der Gasse. Beym ersten Anblicke sagte er, sieh da die Mutter, die ich suche. Er bat sie, das sie sich von ihm malen lassen möchte. Sie willigte in sein Begehren, kam einigemal, immer in Begleitung ihrer Eltern, auf fein Zimmer. Während der Arbeit verliebte fich der junge Künstler in die Schöne, und sie, Margaretha Quazzi in ihn. Allein der Vater wollte seine Tochter keinem Protestanten geben, daher bekannte sich Anton Raphael, wie auch seine Schwestern, zur katholischen Kirche 1749 am 16ten Julius, und bald darauf wurde die Hochzeit gefevert.

Noch



Noch in diesem Jahre musste Mengs wieder nach Dresden zurückkehren, weil die Erlaubnis, welche ihm der König gegeben, zu Ende war. Er brachte einige seiner besten zu Rom versertigten Oelgemälde mit sich, die mit so grossem Beyfall ausgenommen wurden, das ihn der König zu seinem ersten Hosmaler mit einem jährlichen Gehalt von 1600 Thaler, ernannte. Zugleich trug ihm der Monarch auf, das grosse Altarblatt für die katholische Kirche, welche damals fertig worden, zu malen. Es sollte die Himmelsahrt Christi vorstellen. Mengs betheuerte dem König, er könnte ein so grosses Werk wohl nirgends besser als in Rom, und gleichsam unter der Aufsicht des Raphaels von Urbino, malen. Der König sah es ein, und Mengs reiste mit seiner Gemahlin und Schwestern wieder nach Rom.

Sein Name wurde bald in dieser Hauptstadt der schönen Künste berühmt. Der Pabst Benedikt XIV. machte ihn zum Ritter seiner Verdienste wegen. Indessen war 1756 der Krieg in Sachsen entstanden, und Mengs verlohr den Gehalt, welchen er bisher vom fächsischen Hofe gezogen; dagegen wurde er aber nach Neapel und endlich nach Spanien gerufen, wo er als Hofmaler des Königs angestellet, und mit einem jährlichen Gehalt von 6000 Thalern versehen wurde. Dass die Spanier einem Fremden dies Glück und die Gunst des Königs nicht vergönnet haben, ist leicht zu vermuthen. Der König fragte einstens den Mengs, wie es anzustellen wäre, dass groffe Maler auf eininal wieder aufstünden. antwortete, die jungen Maler müssten die Anatomie des menschlichen Körpers, den sie im Gemälde vorzustellen hätten, studieren. Der Vorschlag gestel dem König, und die jungen Zeichner aus der Akademie mussten in



: 186

die anatomischen Vorlesungen gehen. Allein sowohl die Gelehrten als Künstler und Liebhaber der Malerey zu Madrid stunden wider den Mengs aus. Sie schrieben mit viel Bitterkeit und Raserey wider seine Grundsätze. Der König mischte sich nicht in den Streit, sondern überhäuste unsern Künstler mit Geschenken, und befahl ihm die Oberdecken seiner Zimmer in Fresko zu malen.

Mengs, um seine Feinde zu überzeugen, dass er Meister in seiner Kunst sey, arbeitete mit solchem Fleisse, dass er lauter Wunderstücke hervorbrachte. Allein er zog sich eine Krankheit zu, welche die Aerzte dem seichten Kalch, worauf Mengs malte, zuschrieben. Er muste die Lust ändern, daher reiste er nach Italien. Zu Genua wurde er Mitglied der Malerakademie, zu Florenz malte er die ganze großherzogliche Familie für seinen König, und die Akademie daselbst nahm ihn zum Mitgliede aus; die Akademie von St. Luka zu Rom erwählte ihn zu ihrem Oberhaupte, ehe er noch in Rom angelanget war.

Die Luft von Italien hatte indessen die Gesundheit unsers Mengs ganz wieder hergestellt. Unter andern Arbeiten, die er damals in Rom versertigte, war die in fresko gemalte Oberdecke eines Saals, wo die schätzbaresten alten Manuscripte des Vatikans auf bewahret werden. Der Pabst selbst besuchte ihn oft bey dieser Arbeit. Die Malerey ist so vortressich und überraschend, dass man davon gleich beym Eintrite gleichsam betäubt wird, und sich um die Manuscripte, die daselbst stehen, nichts mehr bekümmert.

Hierauf reiste Mengs, auf Verlangen seines Königs, wieder nach Madrid, um die angesangene Freskomalerey

in



in den königlichen Zimmern zu vollenden. Er lies seine Frau und Kinder zu Rom, und langte in Madrid kränk-Dem ungeachtet brachte er seine angefangene lich an. Arbeit mit der Ausmalung der königlichen Zimmer zu Ende. Allein seine Gesundheit litt sehr darunter, und als dies der König wahrnahm, befahl er ihm wieder nach Rom zurück zu reisen, wo ihm die Luft zuträglicher wäre. Er gab ihm einen jährlichen Gehalt von 3000 Thalern, und bestättigte ihm den Titel seines ersten Hofmalers. Dagegen schenkte Mengs dem König eine unzählbare Menge von Gipsformen, die er von allem, was er von griechischer Bildhauerey in ganz Italien gefunden, selbst gemacht hatte; über 120 grosse Küsten waren damit angefüllt, und über Meer aus Italien nach Spanien gebracht.

Mengs kam am 11 März 1777 glücklich in Rom an. Der Pabst Pius der VI, und die ganze Stadt war über die Ankunft desselben erfreuet. Er fand hier verschiedene und groffe Aufträge, als von der Kaiserin in Russland, von dem König in Pohlen, wie auch aus Deutschland, denn der Ruf von seiner Kunst hatte sich schon durch ganz Europa ausgebreitet. Er machte mit dem Gemälde für Engeland den Anfang, welches eine von Perseus befreyte Andromede in natürlicher Grösse vorstellte. Wie es fertig war, wurde es in dem Pallast der Barbarini, wo er wohnte, aufgerichtet. Ganz Rom eilte. hinzu, um es zu sehen. Es kamen Kardinäle, Fürsten, Damen und Fremde dahin, und bewunderten das Meifterstück. Der Pabst lies sichs in seinen Pallast bringen. So gieng es auch mit anderen Gemälden, die Mengs verfertigte. Es schien den Römern, als waren die schönen Tage des Michael Angelo, und Raphael Urbino wieder gekom-



kommen. Der große Beysall, welchen Mengs durch seine Arbeiten erhielt, und die häusigen Austräge von den meisten Hösen Europens machten, dass er unermüdet arbeitete. Er malte bey Tag und schrieb bey der Nacht über die Theorie seiner Kunst: Allein er muste endlich unterliegen. Die Krästen nahmen ab; er wurde kränklich; hierzu kam noch der Verlust seiner Gemahlin, die im J. 1778 starb. Seine Gesundheit wurde hiedurch so erschüttert, dass er endlich im Jahr 1779 am 29 Junius in einem Alter von 51 Jahren und einem Monat gestoraben. Sein Leichnam wurde zu Rom in der Kirche St. Michael und Magnus der Pfarrkirche in Borgo begraben. Mengs war der größte Maler in diesem Jahrhundert, der Ruhm von Böhmen, seinem Vaterlande, von Sachsen, von Spanien und von Rom.

Der Raum ist hier zu klein, als dass wir mehr von diesem Künstler schreiben sollten. Ich verweise den Leser auf das Buch, welches den Titel führt: Biographie des Ritters Anton Raphael Mengs. Mit einem Verzeichnisse seiner von ihm verserigten Gemählde aus dem Italienischen. Wien bey Rudolph Gräffer 1781. 8. Es ist zu Prag mit Schriften der Normalschule gedruckt worden. Item Historische Lobschrift auf den Ritter A. R. Mengs nehst einem Verzeichnisse seiner Werke. Zürch 1781. 8.

## Seine Schriften über die Malerkunst.

Opere di Antonio Raffaelio Mengs primo Pittore della Maestà di Carlo III. Rè di Spagna etc. publicate da D. Gius. Nic. d'Azara 2. tomi gr. 4. Parma e Lipsia. Dies Werk wird auch ins Deutsche übersetzt in gr. 8. Leipzig.

JO-







## TOFETHE MISSEK Ein Tonkünstler.

er Vater dieses berühmten Tonkunstlers war Matthias Misliweczek, oberältester geschworner Müller im Königreich Böhmen, und der auch zugleich die Direction über die Wasserleitungen in demselben hatte. Sohn Foseph, den wir hier aufstellen; kam zu Prag, im Jahr 1737 den 9 März, und mit ihm in der nehmlichen Stunde, ein Bruder, Franz, auf die Welt. Diese Zwillinge wuchsen nun mit einander auf, giengen zusammen in die Schule, und studierten auch die Philosophie miteinander bey den Jesuiten; zu gleicher Zeit lies sie ihr Vater die Musik lernen. Beyde hatten den nehmlichen Wuchs, gleiche Haare, und die Gesichtszüge einer wie der andere. Weil sie gleiche Kleider trugen, so konnte man sie kaum unterscheiden, ja die Aehnlichkeit dieser zwey Brüder war so gross, dass fich der Vater selbst oft, zu irren pflegte. Es geschah nicht einmal, dass er zume Foseph sagte "geh, hole mir den Joseph,,, weil er ihn für den Franz gehalten, bis ihm Joseph, hier bin ich, geant wortet.

Nach



Nach geendigter Philosophie liess der Vater beyde seine Söhne die Müllerprofession lernen. Zugleich schickte er sie aber zu dem ständischen Professor der Mathematik, Ferdinand Schorr, wo sie sich in der Hydraulik, und anderen Tkeilen der Mathematik geschickt machten. Hierauf verfertigte Joseph ein hydraulisches Model, als das erfoderliche Meisterstück, und wurde in das Buch der Müllermeister von Prag eingeschrieben. Allein unser junge Müller fühlte bey sich einen edlern Trieb. Er spielte die Violine mit grosser Geschicklichkeit. Da eben Tein Vater mit tod abgegangen war, liess er die Mühle seinem um eine Stunde jüngeren Bruder, der sie noch befitzt, und legte fich ganz auf die Tonkunst. Um fich in den Stand zu setzen musikalische Stücke zu versertigen, nahm er anfangs bey Franz Habermann im Contrapuncte Da aber dieser mit ihm zu langsam fortzuschreiten schien, denn Genieen machen gerne große Schritte, so wandte er sich an H. Joseph Segert, Organisten bey der Teynkirche, welcher schon so viele berühmte Componisten gebildet hat. Bey diesem geschickten Meister machte er so schnellen Fortgang, dass er schon nach einem halben Jahre im Stande war, Symphonien aufzusetzen. Er schrieb derselben sechse hintereinander, und gab sie unter den Namen, Januarius, Februarius etc. heraus, ohne seinen Namen darauf zu setzen, weil er sehen wollte, ob seine Arbeit bey Kennern Beyfall finden würde. Sie wurden im Theater öffentlich produciret, und mit mehr Beyfall, als er gehofft hatte, aufgenommen.

Wie nun unser Mislimeczek überzeugt war, dass seine Kunst sowohl, als der Geschmack von den geschick-testen Tonverständigen zu Prag, deren es hier gar vielgiebt, gutgeheissen wurde, beschloß er nach Italien zu reisen, um sich daselbst in der Musik noch fester zu setzen.

Er



Er verliess also seine Vaterstadt im Jahr 1763 am 5 Nov. und reiste nach Venedig. Hier nahm er von dem berühmten Kapellmeister Pescetti Unterricht in Recitativen. Er hatte fich zu gleicher Zeit eine große Fertigkeit in der italienischen Sprache beygeleget, dazu ihm sowohl seine Muttersprache, nämlich die böhmische, als auch das Latein viel Leichtigkeit verschafte.

Hierauf verliess er Venedig und gieng nach Parma. Hier schrieb et seine erste Opera. Dieser Versuch war ihm fowohl gerathen, und hat so viel Beyfall gefunden, das ihm der Neapolitanische Gesandte den Vorschlag that, mit ihm nach Neapel zu reisen, und daselbst eine Opera für das Namensfest des Königs zu schreiben. Mislimetzek folgte dem Rufe. Man führte Bellerofonte, dazu er die Musik componirt hatte, am erwähnten Tage auf. Hof, der Adel, und über zweyhundert italienische Musikmeister wohnten derselben bey, und erstaunten über die vortrefliche Composition dieses Böhmen. Zur folgenden Fassnacht rief man ihn nach Venedig. Hier ward seine Opera mit so grossem Beyfall aufgenommen, dass man ihm zu Ehren Sonnete warf; ja der Adel stellte fich in Reihen, als Mislimetzek vom Theater gieng, und erwies ihm öffentliche Ehrenbezeugungen.

Von dieser Zeit an wurde sein Name in ganz Italien bekannt. Man nannte ihn insgemein, il Boemo, weil man Mislimeczek nicht recht aussprechen konnte. Die Italiener erstaunten, und wurden zum erstenmal überzeugt, dass ihre grossen Maestri von einem diesseits der Alpen gebohrnen Tonkünstler übertroffen werden können. Man hatte can seiner ausserordentlichen Art des Ausdrucks ein so grofses Vergnügen, dass man sie überall zu hören wünschte. Er schrieb also in den folgenden Jahren zu Turin, zu Mayland, zu Florenz, und wie der Bau des prächtigen





Sein Ruhm breitete fich immer mehr und mehr aus. Der Kuhrfürst, Foseph Maximilian von Bayern, ein großer Kenner der Tonkunst, wünschte gleichfalls Opern mit des Misliwerzek Musik zu hören. Er rief ihn also im J. 1777 nach München, und beehrte ihn mit seinem bohen Beyfalle. Nach dessen Tode kehrte Mislimeczek nach Italien Wieder zurück. Er gieng nach Neapel, welcher Aufenthalt ihm vor allen andern am angenehmsten war. Man liefs ihn aber nicht lange daselbst. Der Erzherzog Ferdinand rief ibn zu sich. Nachdem er hier einige Opern geschrieben, und mit dem gewöhnlichen Beyfall aufgeführet, begab er fich nach Rom. Hier überfiel ihn eine Krankheit, welche ihn nach kurzer Zeit ins Grab legte. Er starb am 4 Febr. des 1781 Jahrs. Ein englischer Edelmann, Mr. Barri, sein Scholar, liess ihn in der Kirche St. Lorenzo in Lucina. auf das prächtigste begraben, und ihm daselbst ein Monument von Marmor aufrichtens

Mislimeczek hat in Italien keinen Reichthum gesammelt. Ungeachtet der grossen Geschenke und Belohnungen, die er von Königen und Fürsten erhielt, hat er doch seine Erbtheil noch zusetzen müssen. Er war überaus großsmäthig gegen diejenigen, die seine Gedanken in der Composition, so wie es seyn sollte, zu exequiren gewußt. Er besand sich oft in so misslichen Umständen, dass er Geld borgen mußte. Ruhm und Ehre zog er allem Reichthum vor. Er hat über dreyssig Opern geschrieben und eine Menge Oratorien, Concerte, Symphonien und einzelne Arien versettiget. Zu Amsterdam werden itzt sechs Quarteti von seiner Arbeit in Kupser gestochen.



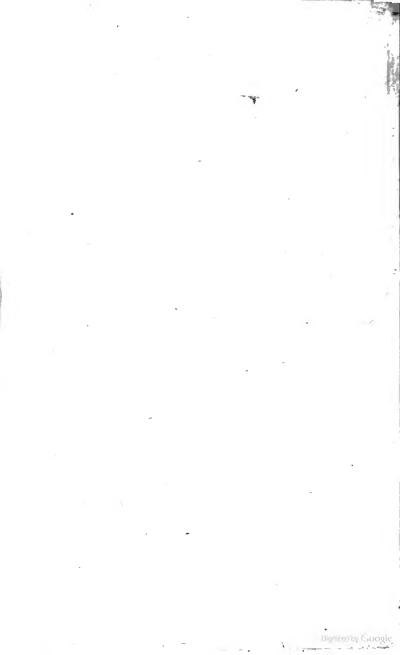

\*Z174 68807













